

UNIVERSITY
OF
TORONTO
LIBRARY

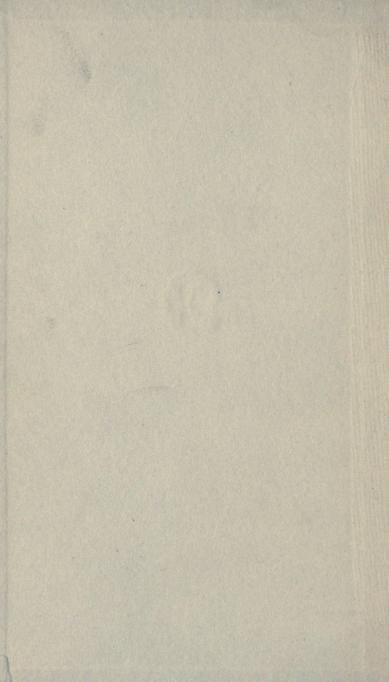



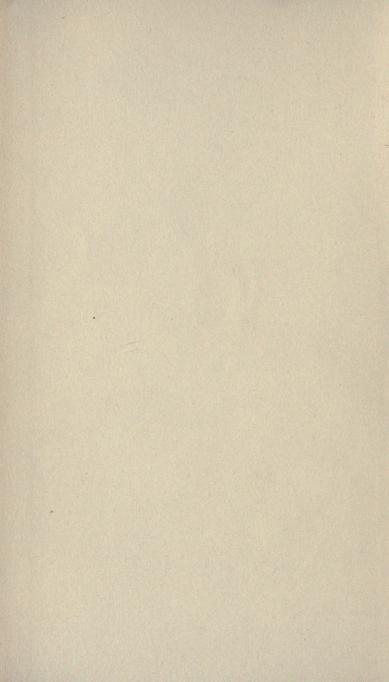





7555

# Richard Dehmel Gesammelte Werke in drei Bänden

3meiter Band

7.4.24.

ofin merre 28 erte

Erstes bis fünftes Tausend. Alle Rechte vorbehalten, auch das der Übersehung. Coppright 1913 S. Fischer, Verlag, Berlin. Weib und Welt Ein Buch Gedichte Vierte Ausgabe

AND AND REPORT OF THE PARTY OF

Model and Model See Beering

# Erfter Teil

\*

# Ins Beite

Die du mir näher bist, als Sinne ahnen können, meine Erfüllerin, schlummernde:

o tranme dich ein in meine schmachtenden Abern, und fühle mein Herz aus meinen Augen brennen, und sieh die Sterne sich über mir verdoppeln, und schmecke das Mannah dieser grenzenlosen Nacht, die Düfte der Sehnsucht von Wiese zu Wald zu Wolke, und hore den Weltraum mein heiliges Lied mitatmen, mein Echo du! —

# Die Erwedung bes Herrschers Pfichische Stene

#### Ein Geift im Schlaf:

Da thront sie wieder; thront, als ob sie warte. Was willst du, Traumbild, immer noch von mir mit deinem Gnadenblick? du bist doch tot!
In oft bin ich von diesem Blick erwacht; ich fühls, ich träume nur! Was qualst du jest mit täuschender Erhörung meine Nächte und blicktest nie zuvor, zu keiner Stunde — o doch: in einer, einer Stunde doch: in deiner Sterbestunde — so mich an! Willst du den Mann, der ich in Schmerzen ward, durch deinen Hingang ward, noch büßen lassen, was dir der unbedachte Jüngling tat? Wars denn so schlechte Tat? Wars nicht Verehrung,

daß ich mit meiner Lust an Ruhm und Rang auch Dir zu schmeicheln dachte? Warb ich nicht mit höchster Hoffahrt um dein stolzes Herz? Aus deiner stillen Welt, die mir nicht würdig genug für deine holde Würde schien, wollt ich ein klingend Sphärenspiel gestalten! Hab ich dich nicht geseiert? Schmüdt ich nicht dein jungfräuliches Haupt mit einer Krone? mit steem Festglanz unsern Thron! Und gabst mir kaum eine Gunst dafür, kaum ganz ein Lächeln, nie einen vollen, seelenvollen Dank, nie

# Antwort einer Seele: Ich liebte dich —

#### Der Geift:

Du? liebtest? mich? — Und zeigtest mir das nie?! Und ließest mich, wenn beine sanfte Sand sich meiner ungestumen streng entzog, mich, der zu Füßen dir getaumelt ware für nur den scheuesten Wink, ließest mich haltlos mit falschen Freunden dann von Rausch zu Rausch die irren Wege meines Unmuts gehn! Mußt ich nicht meinen, bu verabscheust mich. du seist enttäuscht, finnst Rache? Bis ich endlich. so immer werbend, immer unbelohnt und immer wieder auf Erhorung pochend, endlich den einen einzigen Gnadenblick, mit dem dein Auge brach, empfing und nun vor beinem farr gewordnen Antlit mich in grausigem Zweifel fragte: galt er mir? mir? ober fahft du Sterbende ein Befen,

das Du nur sahst, mit diesem Dankblick an, weil's dich von mir befreite?! Sprachst du doch fein letztes Wort zu mir! O warum starbst du so stumm?

Die Seele: Ich liebte dich —

Der Geift:

Und qualif mich immer noch?! D beute mirs, bu Unfaßbare: was bedrängst du mich? Ich finne selbst am bellen Tag bir nach: bu weißt, ich will bas nicht, will nicht mehr traumen, ich ward ju flar bagu, bant beiner Drangfal, ich litt genug an dir, ich will nicht leiden, mir ziemt die Tat, drum lernt ich mich beherrschen, und will auch Dich, auch Dich beherrschen, denn ich bin ein herrscher — und das ist, du weißt es, ein schwacher Mensch, der tausend fremde Rrafte unter ein fartes Werf einsammeln foll. Was also storst du meinen turzen Schlaf? was adunst du mir nicht Rast, mich selbst zu sammeln? was stachelst du mich in dem Lichtstrahl noch, der Mittags in mein halbgeschlossenes Auge fich eindrängt und an beinen letten Blid mich gemahnt?

> Die Seele: Ich liebe dich —

> > Der Geift:

Dann lag bich faffen! dann erhore mich! bei beiner Seligfeit beschwor ich bich: lag mich vollfommen in dir ruhn! So will ich nicht mehr eitel mit dir ringen, will mein Gezweifel vollends niederzwingen, dir freudig deinen Willen tun!
So wirst auch Du endlich zur Ruhe kommen, wirst stolz von meinen Kräften hingenommen erkennen, daß du mich nicht länger schreckt!
So wird aus unserm Traumbund im Geheimen start eine neue Seele keimen, durch die du mich schreckt, gern weckt wimmer stolzerem Tagwerk weckst, gern weckt — und so —

Die Seele: So lieb' ich dich — —

Der Geift des herrschers erwachend:

Und lebst mir so — und wirst mir nie mehr sterben. Und all mein Volf wird unfre Liebe erben.

# Das Ideal

Doch hab ich meine Sehnsucht siets gebüßt; ich ging nach Liebe aus auf allen Wegen, auf allen fam die Liebe mir entgegen, drum hab ich meine Sehnsucht siets gebüßt.

Es stand ein Baum in einem Zaubergarten, mit tausend Bluten gab er Duft und Schein, und eine leuchtete vor allen rein; es stand ein Baum in einem Zaubergarten.

Und aus den tausend pfludte ich die eine, sie war noch schoner mir in meinen Sanden,

sodaß ich kniete, Dank bem Baum zu spenden, von dem aus tausend ich gepflückt die eine.

Ich hob die Augen zu dem Zauberbaume, und wieder schien vor allen Eine licht, und meine welkte schon — ich dankte nicht; ich hob die Augen zu dem Zauberbaume.

Doch hab ich meine Sehnsucht nie verlernt; ich ging nach Liebe aus auf allen Wegen, auf jedem glänzte mir ein andrer Segen, drum hab ich meine Sehnsucht nie verlernt.

#### Beichtgang

Ich war der herr der Welt vor dir, im Traum; wie eine Sonne warst du mir, im Traum.
Ich schmückte dich mit allen guten Glückschnsuchtsgluten in diesem Traum, und hieß dich leuchten, ließ dich schweben. Und habe mich in den Staub gebogen vor dir, im Traum, und dich belogen und betrogen im Staub, im Traum—fomm, laß und leben!

# Margiffen

Weißt du noch, wie weiß, wie bleich in den Maiendammerungen,

wenn ich lag, von dir umschlungen, dir zu Füßen hingerissen, um uns schwankten die Narzissen?

Weißt du noch, wie heiß, wie weich in den blauen Juninachten, wenn wir, mude von den Kuffen, um uns flochten beine Flechten, Dufte hauchten die Narzissen?

Wieder leuchten dir zu Füßen, wenn die Dammerungen sinken, wenn die blauen Rächte blinken, wieder duften die Narzissen. Weißt du noch, wie heiß? wie bleich?

# Orei Ringe Elegie

Ihr Ringe, drei Ringe, um Einen Finger, und jeder ein toter, gebrochener Schwur; und seid mir so heilig, ihr slimmernden Dinger, seid mir ein treuer, still wachsender, neuer, einziger, willig gesprochener Schwur.

Was glühst du, Rubin, von versunkenen Stunden? Was blickt du, Perle, so bleich im Gold? Du Reif dazwischen, schlicht gewunden, was schimmerst du so scheu und hold? Uch! immer die Treue treuwillig versprochen, und immer treuwillig die Treue gebrochen. So hat es das Leben, das Leben gewollt. Ihr Ringe, drei Ringe, an meiner Linken, und dennoch ein neuer dammernder Schwur? D Abendsonne, wie trüb dein Blinken, und Nebel winken, bald wirst du sinken. Du blasse Perle, wie wars doch nur?

\*

War wohl ein Morgen, frühlingsmild; die alte Kirche stand voll Glanz.
Blaß stammte ums Erlöserbild der Osterferzen weißer Kranz.
Der Orgel Hallelujah quoll; uns war das Herz von Gott so voll, das Kinderherz, voll Bebens.
D Schwur des Glaubens! D Gebot: nun seid getreu die in den Lod, dann wird euch die Krone des Lebens, die ewige Krone des Lebens.

Und mit der Antter still durchs Feld; wie glänzte weit, wie glänzte grün und war ein Sonntag all die Welt! Die Weidenbüsche wollten blühn; ein Zweiglein brach der Knabe.
Doch seierlich im leeren Land als wie ein Kreuz die Mühle stand; und sinnend weiter still feldein.
D Försterhaus am Eichenhain!
D Baterwortsundssabe!

O Gartenzann am Cichenhain! da nahm mein Bater meine hand

und legte einen Ring hinein, ber hatte einen schwarzen Stein, drin eine goldne Krone stand, und sprach zu seinem Sohne, und all sein Blick war Ein Gebot: Run sei dir tren bis in den Lod, dann wird dir die Krone zum Lohne, bes Lebens Siegeskrone!

\*

Ihr Ringe, drei Ringe, an meiner Linken, und jeder ein neuer, ein toter Schwur; was wird so zitternd euer Blinken? — Du trübe Sonne, laß dein Winken. D weite Flur!
Die Nebel gleißen wie blutende Wunden; ich habe die Freiheit, die Freiheit gewollt!
D Sonnenblut. D gleißend Gold.
Was glühst du, Rubin, von versunkenen Stunden?

\*

Es war ein Mittag, frühlingswild. Von der Bergestrone, rot zudend, troch die Wolfenschlange ins Gesild. Der Donner jagte von Joch zu Joch. Stürmisch weinte das Dunkel, ein stürzendes Meer. Triefend sausten die Banne; und grell und spiß, Licht schlendernd, über uns, um uns her — mein bebendes Mädchen, weißt du noch? slocht slatternde Neße Bliß auf Bliß.

Und die Baume bogen und schlugen fich, blendend nieder trachte ber steile Strahl

und warf im Taumel irr dich und mich zu Boden, glutschwer, ein flackernder Wall; und da lag im Taumel irr Brust an Brust, jung hing und glutschwer Mund an Mund und Auge in Auge im Moose, und rauschend schluchzte der Regen in unsre Lust, stumm lohte der seuergetauste Bund.

Und dann auf! Dh, standest du bleich und bang. Und da hab ich den Donner des Himmels bedroht, von der Faust mir peitschend das Wasser sprang, durch die sausenden Bäume mein Lachen klang: o lauter, mein Bruder, dein wild Gebot! Und riß mir vom Finger den Knabenring: ich din mir selbst mein Herr und Gott! und nahm deine zitternde Hand, dran hing im Blislicht funkelnd der rote Rudin, und vom Himmel gebadet, vom Himmel umloht — ich fühlte dich weinen, ich sah dich glühn — schwur ich: gib her! sei treu! nimm hin!

\*

Ihr Ringe, drei Ringe, um Einen Finger, und jeder ein doppelt gebrochener Schwur. Wie der Nebel raucht! ein brennender Zwinger vermauert die fliehende Sonnenspur. Noch glanzt ein stiller Streifen Gold; ich habe freiwillig die Freiheit verschworen. Was glimmst du schlichter Reif so hold? Die Freiheit verschworen, die Freiheit verloren. So hat es die Liebe, die Liebe gewollt.

Es kam ein Abend, frühlingsmild;
bang steht, in Schleiern, bleich, die Braut.
Ernst rauschen die Geigen; herb duftend schwillt
ber Myrte grünes, weißblühendes Kraut.
Und Andacht wird, und Schweigen; nur
durchs Fenster stüsterte der Mai.
Und nun: nun will ich stolz und frei
uns segnen — da: voll Bebens,
horch, die Stimmen der Freunde — o Lied, o Schwur,
o ihr rauschenden Geigen, o Gebot
— blaß zuckten die Kerzen im Abendrot —:
Nun seid getreu bis in den Tod,
dann wird euch die Krone des Lebens!

Da flocht ich ihr still vom Haupt den Kranz, still küßte ich ihr dunkles Haar; glutüberhaucht vom fernen Glanz hielt ihre Hand ein Rosenpaar, still zitterten die Blüten.
Und hoch ins schweigende Gemach hob ich den goldnen Ring und sprach und sprach — wie war das Herz mir weit, von Glauben weit und Selizseit —: Run will ich Dein sein alle Zeit, Ein Leib, Eine Seele, in Glück und Leid bein Gott, meine Welt, dich hüten.

Und braußen wiegte ein Lindenbaum goldgrun sein jung Gefieder; sanft gluhte der Rosen rot schwellender Saum, und durch den Schimmer, den Duft, den Traum rauschten die Geigen wieder. Da gab sie mir an meine Hand, an meine Rechte zurud mein Pfand, den Ring mit der leuchtenden Krone. Stumm bat ihr Blid voll seliger Rot: nun sei mir treu bis in den Lod, dann wird uns die Krone zum Lohne, des Lebens Friedenskrone.

\*

Ihr Ringe, drei Ringe, an meiner Linken: was blickst du, Perle, so trub im Gold? D Sonne, du mude, nun magst du sinken; o schwere Psiicht, wie schienst du hold! Gelb taucht ins Moor der lette Funken, das Land wird fahl, der Rebel rollt. Ich habe die Wahrheit, Klarheit gewollt. Ich war der Liebe so satt — so trunken —

\*

Und eine Nacht fam, frühlingswild, fam schwül. Ums Licht der Lampe lag, vom lauten Regen dunstverhüllt, das Dunkel dumpf und dufterfüllt; hohl scholl und hart das Laubendach. Es flang so einsam, was ich sprach von meinem großen Überdruß; es klang so bang, als ob ich log, als ich mich stüsternd zu ihr bog. Und ich hielt ihre Hand. Weißt du wohl noch, du blasse Andre?! Wolltest du's?

Wie war die Hand von Arbeit rauh! Wie saßest du so schen und still mit deinen Augen groß und grau, als horchtest du dem Tropfentau, der durch die Epheublätter siel.
Und ich hielt deine Hand. Und es war so schwül.
Was ließest du es denn geschehn?!
Ich wollte dir nur ins Innre sehn, in diese Augen stolz und stumm.
Ou aber —? Und wir sanken um.
Die Epheublätter zitterten.
Ich nahm dein einziges Eigentum.

Und dann: im dunkeln Grafe hing und flimmerte etwas wie Gold.
Das war dein lieber Perlenring, der war dir in den Sand gerollt.
Und da hast du trohig aufgelacht, von deinem Vater war auch er; blaß langtest du ihn zu mir her, aus deinen Augen sah die Racht, und nahmst meine Hand — besudelt glomm der Kronring dran — und während hohl der Negen rauschte wie ein Strom, sprachst du: vergiß! nimm! gieb! led wohl!

4

Ihr Ringe, drei Ringe, und doch der neue, aus scheuer Seele bang dammernde Schwur? Dahin der Glaube, dahin die Treue; o dunkle Flur.
Starr durch die kahlen Pappeln schauen die Sterne ins verhüllte Feld.
Rlarheit?? Im Moor die Rebel brauen.
D ja: die Erde ist voll Grauen.
Doch — voll von Sonnen steht die Welt!

Raum! Raum! brich Bahnen, wilde Brust!
Ich fühls und staune jede Nacht,
daß nicht blos Eine Sonne lacht;
das Leben ist des Lebens Lust!
Hinein, hinein mit blinden Händen,
du hast noch nie das Ziel gewußt;
zehntausend Sterne, aller Enden,
zehntausend Sonnen stehn und spenden
nns ihre Strahlen in die Brust!

Uns in die Brust... Was willst du, Schweigen, du graue Erde, immer noch?
Und ich sehe die Krone, die eine, steigen — ihr Ringe, drei Ringe, wie war es doch? — die Krone steigen, die Krone sinsen, wie eine Sonne sinsen, winsen: mir nach! nichts ist vergebens! sest sieht mein slammendes Gebot: aus Abendrot wächst Morgenrot! dem bist du treu bis in den Tod, du trägst die Krone des Lebens!

# Entrudung

O nein, mir wird es nicht zur Qual, so sehr es Dich und Andre qualt, wenn du ins Grenzenlose blickt; ich bin wie du ein schlanker Stahl, und der sich immer strahlender stählt, je mehr du ihn durch Kampfe schickt.

Aus deines Auges innerm Ring flimmert ein sternglutweißes Licht

burch Schwarz und Grau, du arge Frau; dies Licht, das mich seit je umfing, sieh, das entrückt mir dein Gesicht in mein geliebtes ewiges Blau.

# himmelfahrt

Schwebst bu nieder ans den Weiten, Nacht mit beinem Silberfrang? Hebt in beine Emigfeiten mich des Dunkels milder Glang?

Als ob Augen liebend winken: alle Liebe sei enthüllt! als ob Arme sehnend sinken: alle Sehnsucht sei erfüllt —

strahlt ein Stern mir aus den Weiten, alle Angste fallen ab, seligste Versunkenheiten, strahlt und siell herab.

Und es treiben mich Gewalten ihm entgegen, und er finft — und ein Quellen, ein Entfalten seines Scheines nimmt und bringt

und erlost mich in die Zeiten, da noch keine Menschen sahn, wie durch Nächte Sterne gleiten, wie den Seelen Rätsel nahn.

# Der Stiegliß

Die Sonne sticht; ein Distelfeld blitt durch die stille Mittagswelt. Im starrgezacken Blattermeer gluhn purpurlodig freuz und quer bie Blutentopfe.

Und durch den eisengrauen Busch: ein bunter Vogel, hupp, hup husch, hüpft durch das wilde Staudenheer, als ob es ohne Stacheln wär: ein junger Stiegliß.

Wie wirr! wie wunderlich geschweift! Ein leichtes Luftchen kommt und greift von Blutenspeer zu Blutenspeer und wirft die Schatten hin und her; weg ist der Stieglis.

Nun will ich stille weitergehn und mir die sonnige Welt besehn, und durch das Leben freuz und quer, als ob es ohne Stacheln war; das liebe Leben,

# Sinnige Fahrt

Un fleinen ruhigen Dorfern vorbei, durch eilende Felder und Leutegeschrei.

Die Uren brohnen; ich denke still an Eine, die mir treu sein will.

Sie benkt wohl auch: was wohl die Welt so im stillen gusammenhalt?

Und ploblich seh ich zwei Schafe stehn, die dem rollenden Zug nachsehn.

#### Go im Mandern

Ein filbern flein Herze, von Gold einen Ring, die gab sie mir, als ich wandern ging,

und fat in das Herze ihr Bild hinein; so einsam der Morgen, bin nicht allein.

Arme Padde im Gleise, zerquetscht liegst du! Ich wandre meine Straße und wandre immer zu.

Schon teilt sich der Nebel, nun schimmert die Welt; im Sonnenschein gligert das Ahrenfeld.

Die hummeln summen, die Lerchen klingen; die Birken weben, die Zweige schwingen.

Die Pappeln, die schütteln die Blätter im Wind; sie flüstern mir Grüße, die voll Erinnrung sind.

Das herzelein nehm ich vom seidenen Band und leg's in das Ringlein in meiner hand, so schreit ich und schau als ein Zeichen mir's an: so will ich in Treuen ohne Ende Dich umfahn! —

Was rennst, Meister Lampe? heut jag'ich nicht. Ich wandre, ich schreite; die Sonne sticht.

In Dorfes Mitten, wo sich der Friedhof hebt: wie wirds gar tuhl sich ruhen, wenn man mich einst begräbt:

zwei weiße Rosen biegen ums Grabkreuz die Uft, drauf sieht mein Nam geschrieben, bis der Regen ihn loscht.

heißt "Zu den drei Linden"; da wird sich wohl auch noch ein Ruheplatzchen finden.

Ei Tausend, mein Schätzchen, so schmud, und allein? Ei komm doch, rud näher; trink mit, schenk ein!

Es sitzen zwei Spaten im Lindenbaum; sie schnäbeln, sie schwazen, es ist wie Traum. Auf'm Kirchhof siehn Kreuze, mehr als hundert, schwarz und weiß; aber Du hast zwei Lippen, die sind rot und heiß!

Na Mabel, was weinst denn? Ja, die Welt ist hohl. Die Welt ist ein Weinfaß: trink aus — leb wohl! —

Mas wadelt der Pfahl da? der ist wohl betrunken! Ich wandre, ich schreite, in Sinnen versunken.

Sie faß ja so alleine; und die Liebste wohnt weit! Ich will ihr Alles schreiben, bis sie mir verzeiht.

Und am End meiner Reise steht mein elterlich Haus, ba schauf mein lieb Mutterherz am Fenster nach mir aus;

und drinnen sitt mein Vater, wie'n Konig auf sei'm Thron, und wills nicht verraten, daß er wart't auf sein'n Sohn.

Nun will ich nicht sinnen, ob man glüdlich kann werden; der Himmel ist hoch, und wir leben auf Erden! Sela! —

#### Schutzengel

Nicht vom Kirchhof will ich Epheu pflüden, glänzt das ganze Dörfchen doch von Ephen; davon will ich pflüden für mein Kämmerchen! spricht der junge, junge Jägersmann.

Suten Tag, du schones, schones Madchen, gieb mir doch dein liebes, liebes handchen! Weißt, ich suche Epheu für mein Kämmerchen; darf ich wohl von deinem Epheu pflücken?

Komm herein, du schöner, schöner Jäger; will dir vielen, vielen Epheu geben. Hinten um mein Fenster, um mein Kämmerchen, schlingt sich dicht der dunkle, dunkle Epheu.

Kommt das kleine Brüderchen gelaufen: Schwesterchen, was will der große Jäger?! Und ich küßt es auf die schene Stirne und ging still nach Hause in mein Kämmerchen ich, der junge, junge Jägersmann.

# Begegnung

Ich fah bich schon. Im Sonnenschein beim Roggenfeld am Wiesenrain stand wilder Mohn; bie Kelche blühten blutrot breit, ben Schooß voll blauer Dunkelheit, und jah aus einer Knospe quoll ihr glühendes Seelchen, unruhvoll.

So sah ich Dich, du knospiges Rind, erglühn, gestern im Feld am stillen Fichtenhain, als im Vorübergehn mein Blick dich küßte; mit allen Abern schienst du aufzublühn, so scheu und rein, als ob ich um Verzeihung bitten müßte.

Bar's ein Erglühn? War's nur ein Widerschein? das Not des roten Sommerkleids um dich? das Abendrot, das fern verglomm im Tann? War's ein Erglühn, das erste war es dann, das deine jungen Schläfen so beschlich; so bang, so schwer sahst du mich an, so sast voll Angst zurück nach mir, als du verschwandest sacht im dichten Sewühl der silbergrünen Fichten.

Doch meine Seele folgte dir, dein blautief Auge blieb in mir.

Ich sah dich schon, du flüchtendes Kind: heiß durch den Roggen strich der Wind und bebend neigte sich der Mohn. Ich hab eine rote Blüte verwehn, zwischen den Halmen zerstattern sehn, und habe den Blättern nachgeträumt; und immer ist mir noch, ich schaue in ihren Relch, der glutumfaumt fich jah vertieft ins Dunkle, Blaue . . .

Unterm jungen Birnbaum

Unterm jungen Birnbaum standest du. An die ersten kleinen grünen Früchte rührtest du entzückt mit zartem Finger; letzte Blüten wehten um dich nieder.

Unterm jungen Birnbaum stand auch ich. Meine harten Hände rührten nicht an die fleinen grünen ersten Früchte; lette Blüten wehten um mich nieder.

#### Emporftur;

Einmal, Erbe, wollt ich dich fussen: ein Weib in Armen, jach Schooß an Schooß, zu Boden stürzend in rasendem Tanz. Da winkte ein Mädchen mir zum Reigen, einen weißen Mantel um die Hüften, in den tiefblauen Augen einsamen Glanz.

Clanz aus fern aufsteigenden Raumen, Glanz aus längst versunkener Zeit, Glanz des Mondes im stillen Meere, Glanz der Sterne über der Busse: Lauterkeit.

Und da lag ich im Staub und hullte meine grauen Haare in ihr Gewand, wie einst Josef hin vor Mirjam kniete, als er den heiligen Geist empfand.

#### Berfündigung

Du tatest mir die Tür auf, ernstes Kind.
Ich sah mich um in deinem kleinen himmel, lächelnde Jungfrau.
Du sollst einst einen großen himmel hüten, Mutter mit dem Kind.
Ich tu die Tür mit ernstem Lächeln zu.

#### Einst

Ich ruhe; helle Wolfen fliehn; mein Herz rauscht wie das weite Feld. Flügel leuchten — und über die Wolfen steigt ein Lied: Einst brauchst du keinen Wenschen mehr, du Herz der Welt! —

Stimme des Abends Die Flur will ruhn. In Halmen, Zweigen ein leises Neigen. Dir ist, als hörst du die Nebel steigen. Du horchst — und nun: dir wird, als störst du mit deinen Schuhn ihr Schweigen.

Feierabend Geh nur, lieber Tag, freue dich der Nacht. Nichts bleibt unvollbracht;
deines Lichtes Macht
feimt im dunkeln Grund.
Einst wird alles kund,
hell von Mund zu Mund,
was uns heut im Traum erst dammern mag.

#### Manche Nacht

Wenn die Felder sich verdunkeln, fühl ich, wird mein Auge heller; schon versucht ein Stern zu funkeln, und die Grillen wispern schneller.

Jeder Laut wird bilberreicher, das Gewohnte sonderbarer, hinterm Bald der himmel bleicher, jeder Wipfel hebt sich klarer.

Und du merkst es nicht im Schreiten, wie das Licht verhundertfältigt sich entringt den Dunkelheiten. Plöglich stehst du überwältigt.

#### Aus banger Bruft

Die Rosen leuchten immer noch, die dunkeln Blätter sittern sacht; ich bin im Grase aufgewacht, o kämst du boch, es ist so tiefe Mitternacht.

Den Mond verdedt das Gartentor, sein Licht fließt über in den See,

die Weiden schwellen still empor, mein Nacken wühlt im feuchten Klee; so liebt ich dich noch nie zuvor!

So hab ich es noch nie gewußt, so oft ich beinen Hals umschloß und blind dein Innerstes genoß, warum du so aus banger Brust aufstähntest, wenn ich überstoß.

D jest, o hattest du gesehn, wie dort das Glühwurmparchen froch! Ich will nie wieder von dir gehn! O famst du doch! Die Rosen leuchten immer noch.

# Helle Racht

Weich tüßt die Zweige der weiße Wond.
Ein Flüssern wohnt im Laub, als neige, als schweige sich der Hain zur Ruh: Geliebte du —

Der Weiher ruht, und die Weide schimmert. Ihr Schatten flimmert in seiner Flut, und der Wind weint in den Bäumen: wir träumen — träumen —

Die Weiten leuchten Beruhigung.

Die Niederung hebt bleich den feuchten Schleier hin zum himmelsfaum: v hin — v Traum — —

#### Aufstieg

Als Engel burch die Finsternis, so wollten wir zu höhern Sonnen; doch hab ich dich erst ganz gewonnen, als Gott uns aus dem Traume ris.

Blau fuhr sein Blitzstrahl durch die Weifen und zwang und zur Hinunterschau; da lag die Erde grell und grau mit allen ihren Wirklichkeiten.

Wie lachte Satan auf zu mir, als du mich zu verlieren meintest. Wie schrie er selig, als du weintest: Sie traumt nicht mehr, sie lebt mit dir!

#### Drudende Luft

Der himmel dunkelte noch immer; ich fühlte tief bis in mein Zimmer der fahlen Wolken vollen Schooß. Die Esche drüben drehte schwer die hohe Krone um sich her; zwei Blätter trieben wirbelnd los.

Laut tidte durch die schwüle Stube, wie durch die stille Lotengrube der Holzwurm tiden mag, die Uhr.

Und durch die Tare hinter mir klang dunn und schüchtern ein Klavier über den Flur.

Der himmel lastete wie Schiefer; ihr Spiel klang immer trauertiefer, ich sah sie wohl.

Dumpf rang der Wind im Eschenlaub, die Luft war grau von Glut und Stand und seufzte hohl.

Und blasser tonten durch die Wände die tastenden verweinten Hände, sie saß und sang; sang sich das Lied, in sich gebückt, mit dem sie mich als Braut entzückt; ich fühlte, wie ihr Utem rang.

Die Wolfen wurden immer dumpfer, die wunden Tone immer stumpfer, wie Messer stumpf, wie Messer spitz; und aus dem alten Liebeslied klagten zwei Kinderstimmen mit — da siel der erste Blitz.

# Aufblick

über unste Liebe hangt eine tiefe Trauerweide. Nacht und Schatten um uns beide. Unste Stirnen sind gesenkt.

Wortlos sigen wir im Dunkeln. Einstmals rauschte hier ein Strom, einstmals fahn wir Sterne funkeln.

Ist denn Alles tot und trube? Horch —: ein ferner Mund —: vom Dom —:

Glodenchdre ... Nacht ... Und Liebe ...

#### Stiller Gang

Der Abend graut; Herbstfeuer brennen. Aber den Stoppeln geht der Rauch entzwei. Raum ist mein Weg noch zu erkennen. Bald kommt die Racht; ich muß mich trennen. Ein Käfer surrt an meinem Ohr vorbei. Vorbei.

#### Ein Grab

Das sind die Abende, die bleich verfrühten. Die Georginen, die im Sonnenscheine wie rot und gelbe letzte Rosen glühten, stehn fahl, Rosetten aus verfärbtem Steine. Der Nebel klebt an unsern Hüten.

Komm, Schwester. Dort der Zaun von Erz umgittert Eine, die zu früh verblich. Komm heim; mich friert. Sie liebte mich. Sie hatte nichts vom Leben als ihr Herz; still tat sie wohl, still litt sie Schmerz.

## Klage

In diesen welsen Tagen, wo Alles bald zu Ende ist, sturmzersetzte Sonnenblumen über dunkle Zäune ragen, Wolfen jagen und ben Boben flammenfarbne Blatterstürze schlagen:

ba muffen wir nun tragen, was wir uns mußten fagen in diesen welten Tagen.

## Einft im herbft

Durch den Wald, den ernsten alten Wald, sprangen drei Madchenrangen; hatten Flammen von Abendglanz im Haar, schwangen Zweige mit rotem Herbstlaub, ließen sie prangen, ja prangen.

Ram ein herr, ein ernster alter herr, durch den Glanz gegangen; bot ihm eine lachend ein Zweiglein dar, schones rotes herbstlaubzweiglein, lachend mit blutjungen Wangen.

Stand er lächelnd, lächelnd im ernsten Wald, während sie weitersprangen; schwang sein rostrot Zweiglein im Abendglanz, sah die ihren drei flammengolden fern noch prangen, ja prangen.

Der gesunde Mann

Meine Frau ist krank, sie wird wohl bald sterben; bann kann ich lachen, bann werd'ich was erben.

D, wie lieb mir das Leben im Leibe schlägt, wenn ihr hussen mir das herz zerfägt; hilf Gott.

Da sitt sie am Ofen und lächelt ins Feuer; die Flammen röcheln so ungeheuer. Es kocht die Glut, ein Scheit zerspringt, und eine ferne Glocke klingt: hilf Gott.

## Befreit

On wirst nicht weinen. Leise, leise wirst du lächeln; und wie zur Reise geb ich dir Blick und Ruß zurück. Unste lieben vier Wände! Du hast sie bereitet, ich habe sie dir zur Welt geweitet — v Glück!

Dann wirst du heiß meine Hande fassen und wirst mir deine Seele lassen, läßt unsern Kindern mich zurück. Du schenktest mir dein ganzes Leben, ich will es ihnen wiedergeben — v Glück!

Es wird sehr bald sein, wir wissen's Beide. Wir haben einander befreit vom Leide; so geb'ich dich der Welt zurück. Dann wirst du mir nur noch im Traum erscheinen und mich segnen und mit mir weinen — o Slück!

## Troft

Du sahst eine Sternschnuppe fallen; was hebst du schen die hand? Sieh, fein Stern verschwand: alle leuchten noch allen.

#### Munder

Niemals war es mir ein Wunder, daß die Baume, wenn die Blatter fallen, all schon wieder voller Knospen stehn.

Immer wird nun, wenn die Blatter fallen, beine Frage mich bewegen: Kann man traurig auf dies Wunder sehn?

## Ralte Frage

Wo bist du nun? Die Täler sind verschneit; es starrt der Fluß, der gestern noch sich regte. Ich staune in die bleiche Dunkelheit wie dort das Licht, das ferne, unbewegte.

#### Winterwarme

Mit brennenden Lippen, unter eisblauem himmel, durch den gligernden Worgen hin, in meinem Garten, hauch ich, kalte Sonne, dir ein Lied.

Alle Baume scheinen zu blühen; von den reifrauhen Zweigen streift dein Frühwind schimmernde Flöckhen nieder, gleichsam Frühlingsblendwerk; habe Dank!

Un meiner Dachkante hängt Eiszapfen neben Zapfen, starr; die fangen zu schmelzen an. Eropfen auf Tropfen blitzt, jeder dem andern unvergleichlich, mir ins Herz.

#### Rein Bleiben

Immer dichter flüchtet der Schnee. Ich steh und seh die Floden treiben, um Straßenlichter, stumme Gesichter, immer dichter. Nur nicht bleiben: weiter, weiter, einsamer Schreiter!

## heimweh in die Welt

D wie lange litt ich's nun, wie stumm! soll ich denn mein Herz, mein Herz noch toten? War doch dein, nur dein, in Glut und Noten; weißt warum? Weil mein Herz so wild, weil es Weere braucht,

wenn der Sturm ins Blut mir taucht, weil es beine Tiefen so gefühlt!

Doch wenn nun der Frühling wieder sprießt

on, ich fühls, ich fühls, so stumm ich blieb —
und im warmen Sturm der junge Trieb
schwillt und schießt:
wird mein Herz so wild,
weil es Weere braucht,
wenn der Sturm ins Blut mir taucht,
weil es so in alle Weiten fühlt!

haft es boch gewußt. Damals im Mai: als uns auf der Bergwand der Blitz umlohte, als ich jauchte und dem Donner drohte, adlerfrei: gabst mir deine hand, mein in Glut und Schmerz, sankest mir ans wilde herz, unten glänzte fern das deutsche Land.

Und wenn nun der Frühling blühen will und die herrlichen Blise wieder glühn und im Sturm die Meere wieder sprühn: dann — oh still — gied mir deine Hand, Einmal noch ein Schmerz, Einmal noch ein beutsches Herz, dann leb wohl, mein Weid, mein Vaterland!

# über frei Feld

über frei Feld, mein hund und ich; bie Frühlingsluft ift bunkel.

Fern staut sich ein Sewitterstrich; mein Teckel knurrt, er fürchtet sich. Romm, Teckel.

Er will nicht sehn die himmelswand, die Sonne sticht durch Wolfen; blendende Streifen ziehn durchs Land, ein Scherben blist wie Diamant.
Romm, Teckel.

Am Saum der Saat, von Stiel zu Stiel, schleicht ungewiß sein Schatten; ein Regen sprüht wie Mückenspiel. die Tropfen flimmern ohne Ziel.
Romm, Tedel.

Da: jah am Horizont hin zuckt ber erste Blitz im Jahre. Ein kurz entschlossner Donner ruckt; mein Teckel hat sich schen geduckt. Lundsseele!

\* \* \*

# Zweiter Teil

\*

## Der Frühlingskasper

Weil nun wieder Frühling ist, Leute, streu ich butterblumengelber Kasper lachend lauter lisablaue Usternblüten hei ins helle Feld!

Lisablaue Astern, liebe Leute, Astern blühn im deutschen Vaterland bekanntlich blos im Herbst.

Aber Ich, ich butterblumengelber Kasper, streue, weil nun wieder heller Frühling ist, tanzend tausend dunkelblaue Asternblüten hei in alle Welt!

#### Entladung

Ich kam mit meinem Alpenstode und offner Brust vom Berg geschlendert; begegnet mir im Ordensrode ein Zug von Nonnen, gran bebändert, zehn schwarze Paare.

Den Blid ju Boden, steif und stumm, so famen sie bahergestiegen;

200

ich seh die Taler ringsherum in leichenhaftem Glanze liegen, Gewitter drohte.

Fern unten, wo noch Sonne gahrte, sog durch den wolfendunkeln See ein Dampsschiff seine blanke Fährte, und Lücher winken hell Ade; ich schau nach Oben.

Wie sieht die Bergwand duster aus! Ein greller Kirchturm sieht davor und fordert frech den Blit heraus; die Tannen sträuben sich empor wie Warnungszeichen.

Und herrisch kommt der Wind gesaust, die Straße her, mit Staub und Frische, und nimmt die Birken in die Faust und schüttelt sie wie Flederwische; es donnert schon.

Die strengen Orbenstöde stieben; nur rasch vorbei, ihr armen Schwestern! ihr durft nur tote Heilige lieben. Nasch! Eure stumpsen Blide lästern Natur und Leben.

Mh: wie die Eletscherkanten glühn! Bom Dampfer hör ich Juchzer klingen; der Regen klatscht ins wilde Erün, und mit dem Wirbeswinde ringen vierzig Nonnenwaden. Da hob ich meine Apenstange und schlug ein Kreuz auf ihren Trott, und lachte laut und lachte lange, und herzlich herzlos, wie ein Gott sie horten's.

## Unbetung

Letzter Schritt, und hoch mit mir firebt der Turm ins Licht; und vom Steigen auf zu Dir bebt mein heiß Gesicht.

hier, wo keine Menschen sind, sieh mich niederknien! Ums Gesimse saust dein Wind, und ich fühle ihn,

wie er an das Steingerüst seine Hände legt und es schüttelt und es küßt und mein Haar durchfegt.

Durch die Gloden unter mir raufcht sein Atemstrom. Sonne, Sonne, Schöpferin, Dir bebt ber ganze Dom,

den o Dein Dom überblaut, und den schaffensbang einst ein Mensch wie Ich gebau Mensch im Überschwang!

#### Ausblic

Jest einen Schrift, dann stürzt vom Rande mein Leben in die Schlucht hinab. Wie hängt die Sonne tief im Lande! Ich recke mich auf meinem Stande, und alle Sehnsucht fällt mir ab.

Denn dort aus Waldeunde Wolfenfranzen ragt mir erreichbar Firn an Firn. Die Wirklichkeit ist ohne Grenzen! Wie nah die fernen Odrfer glanzen, der Strom dazwischen wie ein Zwirn!

Ich lehne mich zurud mit Grauen: was ist hier groß, was ist hier klein. Da blüht ein Enzian: nun schauen zwei Menschenaugen in den blauen, einsamen, winzigen Kelch hinein.

In gelben Pollen reift der Samen, Unendlichkeiten ahnen mir; und selig ruf ich einen Namen du Mutter meiner Kinder, Amen, mein Leben blüht, ich danke dir!

## Ideale Landschaft

On hattest einen Glanz auf beiner Stirn, und eine hohe Abendtlarheit war, und sahst nur immer weg von mir, ins Licht — und sent verscholl das Echo meines Aufschreis.

#### Auf Gee

Doch hatte niemals tiefere Macht bein Blick, als da du, Abschied fühlend, still am Ufer standest, schwandest. Nur der Blick noch blieb und bebte über den Wassern.

Dunkel folgte der Schein den leuchtenden Furchen. Und ich sah den Schaum der tiefen Flut, sah dein weißes Kleid zerfließen: du Seele — Seele — —

## Gefang vor Racht

Im großen Glanz der Abendsonne schauert die See; sacht steigt die Flut. Im großen Glanz der Abendsonne ergreift auch mich die weite Glut. Im großen Glanz der Abendsonne braust immer feuriger mein Blut: Noch steigt die Flut — im großen Glanz der Abendsonne.

#### Klarer Tag

Der himmel leuchtet aus dem Meer; ich geh und leuchte still wie er.

Und viele Menschen gehn wie ich, sie leuchten alle still für sich.

Zuweilen scheint nur Licht zu gehn und durch die Stille hinzuwehn.

Ein Luftchen haucht den Strand entlang: o wundervoller Mußiggang.

#### Dunfle Gewalt

Wieder! Da kommt sie durchs Gewimmel. An ihrem Busen, in der Rechten, wie Rachtgewölke ruhn am himmel, die aufgerafften dunklen Flechten —

bestriden meinen Blid wie Schlangen, mir träumt von Paradiesesnächten — Was ziehst du plöglich so voll Bangen den Mantel, Weib, vor deine Flechten?

#### Ballade von der wilden Welt

Schone stille Seele hatte einen Garten, rings um den Dornhedenwerk und Urwalddidicht starrten, einen Blumengarten.

Schone stille Seele faß in ihrem Zelt, bebte vor den Häslichkeiten oh der wilden Welt, in ihrem seidnen Zelt.

Schone stille Seele sah gern Kolibris durch die Blütenbüsche huschen überm warmen Kies, die goldnen Kolibris. Und die bunten Schmetterlinge, und die blanken Schlangen; schöne stille Seele sab sie gern im Dickicht prangen, die sonneblanken Schlangen.

Sah auch gern die blauen Blige über den Wäldern jagen und die fernen schneebedeckten Kraferberge ragen; schone stille Seele!

Schone stille Seele erschraf auf einmal sehr: durch das Dornwerk drang ein hoher wilder Fremdling her. Seele bebte sehr.

Frember Weltumsegler, ich saß so schon allein; du wirst mich Schlange schelten, dann werden wir häßlich sein. Und stehft so schon allein.

Schone stille Seele fonnt alldas nicht sagen, sah den Fremdling vor sich höher als die Berge ragen; fonnt kaum Willkomm sagen.

Ronnt ihn nur empfangen endlich, Ihn — o wilde Welt — Blibe, Bluten, Kolibris jagten um ihr Zelt — schone wilde Welt! —

# herr und herrin

#### Ein Mann:

·hr;

t.

Da du so schon bist, darf ich dich beschwören, errege nicht mein leicht erregtes Blut.

Da du so schon bist, kann ich dir nicht wehren, daß deine Hand zu sehr in meiner ruht.

Da du so schon bist, muß ich dich begehren, denn alle Schonheit ist mir freies Gut.

Da du so schon bist, will ich dich zerstören, damit es nicht ein Andrer tut...

#### Das Weib:

Da du so stark bist, darsst du mich begehren, doch meine Schönheit bleibt mein freies Gut. Da du so stark bist, kannst du mich zerstören, wenn dir die Tat nicht selbst zu wehe tut. Da du so stark bist, mußt du mir beschwören, daß du beschüßen wirst mein schußloß Blut. Da du so stark dist, will ich dir nicht wehren, daß deine Land in meiner ruht...

#### Ballade som Rudud

Ou hast zwei schone Kinder, Frau, sie spielen um unsre Füße im Gras; was schweift bein Blick in die Wolken?

"Ich warte auf meinen Rucud, Mann; er ruft mir immer von fern was zu, immer zu, wenn die Kinder spielen."

Was hat er dir zuzurufen, Frau? Was schweift dein Blick so fremd und bang, daß mir graut für unsre Kinder? "Unfre Kinder bleiben nicht unser, Mann; sie spielen mit Blume und Schmetterling, einst horchen sie auch auf den Rucuck."

So will ich den Rucuck totschießen, Frau! Ich schoß schon manchen Habicht tot, ber unser Huhnervolk schreckte.

"Kam immer wieder ein Habicht, Mann; fommt immer wieder ein Rucuck von fern. Horch — nun schreckt dich selber sein Lockruf."

## Vorspiel

Sie ist nur durch mein Zimmer gegangen und hat mir schen von Träumen erzählt; und ich habe sie mit Trost gequält und saß und starb fast vor Verlangen.

Sie hat geträumt von meinen handen: sie aß von ihres Mannes Brot, da kam ich an und drückte sie tot, sie hielt gang still ... Wie wird das enden ...

## Wellentanglied

Ich warf eine Rose ins Meer, eine blühende Rose ins grüne Meer.
Und weil die Sonne schien, Sonne schien, sprang das Licht hinterher, mit hundert zitternden Zehen hinterher.
Als die erste Welle kam, wollte die Rose, meine Rose, ertrinken.
Als die zweite sie sanst auf ihre Schultern nahm,

mußte das Licht, das Licht ihr zu Füßen sinken. Da faßte die dritte sie am Saum, und das Licht sprang hoch, zitternd hoch, wie zur Wehr; aber hundert tanzende Blütenblätter wiegten sich rot, rot, rot um mich her, und es tanzte mein Boot, und mein Schatten auf dem Schaum, und das grüne Weer, das Weer —

## Bewegte See

Noch Einmal so! Im Nebel durch den Sturm: das Segel knatterte, die Schiffer schrieen, am Bugspriet stand das Wasser wie ein Turm, ich fühlte deine Angst in meinen Knieen und sah dein stolz und fremd Sesicht.

Noch Einmal wollte mir dein Auge drohn, wie eine Flamme stand dein Haar im Winde, doch in den Wellen rang ein Ton wie das Gewein von einem Kinde — da wehrtest du mir nicht:

Um meine Lippen lag bein naß wild haar, um deine Schulter lag mein Arm gezogen, und unfern Ruß versüßte wunderbar der Schaum der salzigen Sturzwogen — da schrie ich laut vor Freude auf.

Noch Einmal so! Was tust du jest so kalt, hast du denn Furcht vorm offnen Neere? Es peitscht dich warm! Romm bald, komm bald! im Hafennebel tanzt die Fähre — hinaus! hinaus!

11. 4

#### Der Sturm

Der Sturm ging noch die ganze Nacht, ganz daß die Nacht dem Abend glich. Ich bin fortwährend aufgewacht: wie war der Abend schauerlich! Uns schnitt der Ton bis unters Herz; dann haben wir noch mehr gelacht — Du, dein Mann, und ich.

## Verflarung

Schwer sind dir die grauen Tage? Seele, komm: ich nehm dich ganz, wie du willst, du liebe Plage! Horch, der Regen rauscht wie Tanz, und die Windsbraut singt und geigt: Richts ist schwer, sind wir nur leicht!

Schwingen wir nur erst im Reigen, hingerissen Spur in Spur, braucht fein Engel mehr zu geigen, Erde wird zur himmelössur.

Tanze, leichte Seele, tanz: jeder Tag hat seinen Glanz!

#### Das Schloß

Ich bin arm, bu bift reich, barum bau ich dir ein Schloß aus meinen purpurnsten Traumen. Das sieht am grauen Nordseedeich, wo die funkelndsten Wellen schaumen. Denn unfre Liebe ist so groß, daß die ganze Welt mir ein Spiel ist; und alle Weere um unser Schloß staunen, was mein Ziel ist.

Mein Ziel ist eine tiefe Nacht: wir schwimmen auf unserm Schlosse, und die Wellen springen an unsre Pacht wie trunken schreiende Rosse.

Und ich lass ein wildrotes Nordlicht scheinen, du liegst vor mir in Flammen, und unser glühendes Schloß stürzt ein, und wir stürzen mit ihm zusammen und ertrinken — —

## Der Schwimmer

Serettet! Und er streichelt den Strand, um den er rang mit dem wilden Meer; noch peitscht der weiße Gischt seine Hand. Und er blickt zuruck aufs wilde Meer.

Und blickt um fich ins graue Land; bas liegt im Sturm, wie's vorher lag, fest und schwer.

Da wirds nun fein wie jeden Tag. Und er blidt gurud aufs wilde Meer . . .

## Beschwichtigung

Die Nacht wird fühl; mein Schatten friecht im Sand am Rand des Dzeans.

Der Mond vergießt sein frembes Licht und nimmt den Sternen ihren Glang. Die See rauscht.

Was qual ich mich! Hier trieb vielleicht schon manches Paar sein loses Spiel, und sind erglüht und sind erbleicht, und sprachen dann vom Tode viel.
Die See rauscht.

Wenn alles kand gefroren ist, wenn übers eingeschneite Feld die Sonne ihren Glanz ergießt, dann wird dir fremd sein, was dich qualt. Die See rauscht.

#### Lied an den Mond

Willsommen, weißer Mond im Blauen, allein!
Laß mich in Deine Heimat schauen, sei mein!
Ich sitz im Dunkeln voll Geduld, du scheinst!
O leuchte jedem heim voll Huld, dereinst!

#### Gruß

Schlaflos lieg'ich, wie im Fieber starr'ich in ein Schattenmeer: endlich glanzt vielleicht ihr lieber Augenstern darüber her.

Endlich — und zwei Seelen brachten folden Eruß sich durch die Welt, wie aus hohen Sommernachten Stern zu Stern vom himmel fällt.

# Aufglanz

Der Mond ist neu geworden, nun kommen die dunkeln Nächte; da klopst das Herz mit stärkerem Schlag und wünscht ein andres Herz herbei, an dem es erglühen möchte. Glühn bis ins ruhelose dunkelste Blut hinein: v Nacht, gib Licht, v Tag, erschein, die Welt ist neu geworden!

## Morgenstunde

Ob du wohl auch so schlaflos liegst und dich in wachen Träumen wiegst vor Glück, wie sehr die Sehnsucht brennt? Ich schau ins dunkle Firmament: der Worgenstern, in großem Bogen, ist langsam längst heraufgezogen und läßt mich läckelnd fühlen, was uns trennt.

Vor meinen schwachen Augen
— nun weiß ich doch, zu was sie taugen — strahlt er, je höher her, je filmmernder.
Weihnächtig glänzt die graue Stille.
D zögre, Alltag! Ohne Brille
sieht man die Welt unendlich schimmernder.

Schon aber glißert sein Gezitter blasser; nun steh ich auf und geb der Lilie Wasser, die du mir gestern heimlich brachtest. Und wenn du mich dafür auslachtest: sanft nehm ich sie von ihrer Statte und leg sie auf mein warmes Bette und fühle lächelnd, wie du nach mir schmachtest.

#### Ruf

Immer siller siehn die Baume, nicht ein Blatt mehr scheint zu leben, und ich fühle Bustenträume durch den bangen Mittag beben,

bis ins bange Blut mir gittern, bis ins Herz, wie Feuerpfeile. O, ich lechze nach Gewittern! Komm, Geliebte! eile! eile!

# Berückung

Und du famest in mein haus, famst mit beinen schwarzen Bliden; sah ich ferne Palmen niden, und du gabst mir deinen Strauß.

Sabst die gitternden Nargissen, die wir in der Wildnis pfludten; deine schwarzen Loden schmudten meines Diwans rote Kissen.

Rehre wieber in mein haus, lag die wilden Blumen bluben!

Unfre jungen Lippen gluben; gieb mir, gieb mir beinen Strauß!

## Wirrsal

Weine nicht, mein treues Welb! Jene Andre, die mich auch liebt, die beglückt wohl meinen Leib, aber Du hast meine gange Seele.

Und du bist ihr nicht verhaßt. Mußt du sie nicht mit mir lieben, die so innig zu mir paßt wie mein ganzer Leib zu meiner Seele?

Sie begludt boch diesen Leib, den sie liebt und der sie auch liebt, wie er Dich begludt, mein Weib! Und dann hat sie meine ganze Seele . . .

## Nach einem Regen

Sieh, der himmel wird blau; die Schwalben jagen sich wie Fische über den nassen Birken. Und du willst weinen?

In beiner Seele werden balb bie blanken Baume und blauen Bogel ein goldnes Bilb sein. Und du weinst? Wit meinen Augen seh ich in beinen zwei fleine Sonnen. Und du lächelst.

## Der gute hirte

Laßt uns endlich heiter wandeln durch die grillenvolle Welt! Wenn wir unbefümmert handeln, ist das Schwerste leicht bestellt. Glück macht jede Seele fromm; eil dich, Rahel! Lea, fomm!

Saht ihr je die Lammer streiten, wen der hirte lieber hab? Also laßt die Zwistigkeiten, zärtlich winkt mein Jakobsstab. Seht, schon zieht der Mond herauf; eil dich, Rahel! Lea, lauf!

Mach ich euch nicht glücklich Beide, wenn auch meistenteils allein?
Schmachtend schimmern Wald und Weide: wer wird heut die Einzige sein?
D, wie lieblich riecht der Rlee; eil dich, Rabel — Lea, geh — —

#### Stimme im Dunfeln

Es flagt im Dunkeln irgendwo. Ich mochte wissen, was es ist. Der Wind klagt wohl die Nacht an. Der Wind flagt aber nicht so nah. Der Wind flagt immer in der Nacht. In meinen Ohren flagt mein Blut, mein Blut wohl.

Mein Blut klagt aber nicht so fremd. Mein Blut ist ruhig wie die Nacht. Ich glaub, ein herz klagt irgendwo.

# über den Gumpfen

Wo wohnst du nur, du dunster kaut, du kaut der Gruft? Was rinnt und raunt durch Schilf und Dust und glüht wie Augen durch die Lust, durch Rohr und Kraut?

Es lehnt die Nacht am offnen Tor und weint und winkt. Zwei graue Hunde stehn davor und lauschen mit geneigtem Ohr, wie's klingt, lockt, blinkt.

## Erwartung

Aus dem meergrünen Teiche neben der roten Villa unter der toten Ciche scheint der Mond.

Wo the dunfles Abbild durch das Wasser greift,

steht ein Mann und streift einen Ring von seiner Hand.

Drei Opale blinken; burch die bleichen Steine schwimmen rot und grune Funken und versinken.

Und er fußt sie, und seine Augen leuchten wie der meergrune Grund: ein Fenster tut sich auf.

Aus der roten Villa neben der toten Eiche winkt ihm eine bleiche Frauenhand...

Im Reich der Liebe

D Du, dein Haar, wie strahlt dein Haar, das ist wie schwarze Diamanten! D, well wir uns als Herrscherpaar der ewigen Seligkeit erkannten, Du!

Schmud mir die Stirn du, nacht und bloß, mit diesem Band aus blauer Seide! Das ging dir los von deinem Schooß, als wir noch strauchelten im Rleide jener Welt.

hier find wir Gott gleich, fieh mich an: oh Gott, wie Eins find wir geworden! hier kannst du ruhig deinen Mann mit mir betrugen, für mich morden, Du — —

#### Run erft

hab Dank! wir waren Mann und Weib, es ist geschehn; nun laß uns wieder aufrecht gehn, allein und flar. Wir wollen uns nicht trüb geberden; wir können nun erst Freunde werden, ganz und wahr.

Du weißt ja gut, wie's enden kann; am Weg ins Tal, bu sahst, da lag es, einsam, kahl, das alte Liebesgrab im Wald. Es war nicht Zufall, was dich führte: ich wollte prüfen, wie's dich rührte: du lachtest kalt.

Das tat mir wohl, das klang so frei aus dir heraus in mich herein. Doch unten lag im Abendschein der dunkle See. Im Wasser spielten lange Streifen; die schienen glühend sich zu greifen, der Nix die Fee.

Die Sonne sank; die Wasserglut ist nun zur Ruh. Das war nicht Ich, das warst nicht Du, was uns bezwang. Denn ob wir unser machtig waren, das soll sich nun erst offenbaren. Hab Dank!

## Mannesbangen

Du mußt nicht meinen, ich håtte Furcht vor dir. Nur wenn du mit deinen scheuen Augen Glück begehrst und mir mit solchen zuchenden Händen wie mit Dolchen durch die Haare fährst, und mein Kopfliegt an deinen Lenden: dann, du Wehrlose, beb'ich vor dir...

## Der weise Konig

Ich will nicht immer fuffen; ich will nur fuhlen, du bift mein! Und wenn du noch viel nackter wärft, ich wurde lieber zu Stein, als heut dich kuffen.

Gieb mir die stillste Stille, die du geben kannst. Dann will ich wie der Mondschein dort, der auf den Blättern tangt, bei dir bleiben. So sprach der weise König. Da siel ein Blatt in ihren Schooß, der Wind suhr durch den Mondschein; sie aber nickte blos und kuste es.

Er ist bei ihr geblieben, er riß ihr das Blatt vom Munde; er ist die ganze Racht geblieben und hat sie — Gott weiß wie still — gefüßt, wohl hundertmal die Stunde.

# Stilles Zeichen

Mir war ein Rosenblatt im Haar geblieben. Ich saß und sann noch über die Geberde, mit der ich mich aus deinem Arm befreit, und sah zur Erde; da siel das rote Blatt in meine Einsamseit.

#### Die Kette

Du hast mir eine Kette geschenkt.
Ich soll sie um meinen Nachen legen.
Ich werde sie tragen, um meinen stolzen Hals, offen auf meiner Brust vor allen Leuten:
Du hast mir ja die Kette geschenkt.
Ich mocht auch heimlich mein Herz dran hängen; himmel, mein Herz, woran hängt es schon?
An den Bliden meiner treuen Frau, an den Loden manches treulosen Fräuleins, an den Schnucksachen, die sie zu Weihnachten wünschten,

den Schmetterlingen, die wir im Hochsommer haschten, an den Zugvögeln, die jest über uns wegziehn, den fremden Blumen, die sich jenseits der Meere auf paradiesischen Bäumen schaufeln, an dem unvergestlichen Horizont meiner Heimat und den seurigen Sternen nie erblickter Zeuithe, an alldem, alldem hängt mein Herz, mein armes Herz. Sprecht, gütige Sterne: wie fass ich soviel Reichtum zusammen? — Du hast mir eine Kette geschenkt! — —

## Ein Ring

Ich trug einen Ring mit drei Opalen. Biel Marchen schuf der bleiche Stein; schen wie das Glud sind seine Strahlen, Wasser soll ihren bunten Schein wie Gift zernagen.

Ich kenn ein Weib, das hat all meine bleiche bunte Sehnsucht lieb; sie gab mir mehr als edle Steine, doch sollt ich alles wie ein Dieb heimlich tragen.

Ich hab eine Frau, die schenkt mir flar, wie eine Quelle unverschlossen, ihren Frieden immerdar; sie weinte, ihre Tranen flossen auf die Opale.

Ich trug den bleichen Ring zurud; aber das Märchen hat gelogen. Noch glänzt der Stein und glänzt mein Glück, glanzt wie der bunte Regenbogen im Wasserstrahle.

## Der Fluß

In den abendgelben Fluß grub mein Ruder schwarze Trichter; ohne Wort und ohne Ruß sahn wir auf die Wellenlichter, sahn wir eine dunkle Bucht still das kahle User spiegeln, sahn der Berge starre Wucht seine wirbelvolle Flucht vor uns, hinter uns verriegeln.

Ms wir dann um Mitternacht in der Stadt mit Flusterlauten auf der hoben Brückenwacht standen und hinunterschanten, schienen uns die schwarzen Mauern in dem grauen Wasserschacht ihren Einsturz zu belauern.

Still, die Sonne kommt herauf. Klar verfolgen meine Träume bis zum Meer hin seinen Lauf; fern durch morgenrote Bäume steigt der blaue Nebel auf.

Nåchtliches Zwiegesprach

"Was sind das für Männer, die dort ins Dunkel zeigen?" Ich sehe sie nicht. "Dort bei dem Feuer am Fluß die glänzenden hände!" Seltsam.

"Der Brudenbogen sieht voll Menschen!" Totenstill.

"Und dort, sieh dort: das leere Boot!" Was bebst du —

"Dh, mein Geliebter, verlaß mich nicht!"

#### Rüchlich

In diesem Jahr verlor ich einen Freund. Hier unterm Rußbaum sprachen wir uns aus. Das Laub wird gelb; es wartet auf den Wind. Ist das der Schluß?

Hier unterm Außbaum gab mir eine Frau in diesem Jahr errotend ihre Hand.
Still weht ein Blatt und treibt ins welke Gras.
Ist das der Schluß?

In diesem Jahr... Bor meine Füße fällt ein dumpfer Schlag zu Boden und zerplatt, und aus der Kapfel rollt die raube Frucht. Das ist der Schluß!

#### Mein Wald

Der herbst fiurmt seine Tange. Durch burre Blatter muß ich gehn; in meinen Wald. In meinem lieben Wald, wo nicht ein Baum mein eigen ist, gehn fremde Leute durch den Wind und sagen: es ist kalt.

Und da sieht auch mein Stein, auf dem ich manchmal sige, wenn mein Herz stürmt.

## Die harfe

Unruhig sieht der hohe Kiefernforst; die Wolfen wälzen sich von Ost nach Westen. Lautlos und hastig ziehn die Krähn zu Horst; dumpf tont die Waldung aus den braunen Usten. Und dumpfer tont mein Schritt.

hier über diese hügel ging ich schon, als ich noch nicht den Sturm der Sehnsucht kannte, noch nicht bei euerm urweltlichen Lon die Arme hob und ins Erhabne spannte, ihr Riesenstämme rings.

In großen Zwischenraumen, kaum bewegt, erheben sich die graugewordnen Schäfte; durch ihre grungebliebnen Kronen fegt die Wucht der lauten und verhaltnen Kräfte wie damals.

Und Eine sieht wie eines Erdgotts hand in fünf gewaltige Finger hochgespalten; die glänzt noch goldbraun bis zum Wurzelstand und langt noch höher als die starren alten einsamen Stämme.

65

Durch die fünf Finger geht ein zäher Kampf, als wollten sie sich aneinanderzwängen; durch ihre Ruppen wühlt und spielt ein Krampf, als rissen sie mit Indrunst an den Strängen einer verwunschnen harse.

Und von der harfe kommt ein himmelston und pflanzt sich mächtig fort von Oft nach Westen. Den kenn ich tief seit meiner Jugend schon: dumpf könt die Waldung aus den braunen Usten: komm, Sturm, erhöre mich!

Wie hab ich mich nach einer Hand gesehnt, die mächtig gang in meine würde passen! wie hab ich mir die Finger wund gedehnt! die ganze Hand, die konnte Niemand fassen! Da ballt ich sie zur Faust.

Ich habe mit Inbrunsten jeder Art mich zwischen Gott und Dier herumschlagen. Ich steh und prufe die bestandne Fahrt: nur Eine Inbrunst läßt sich treu ertragen: zur ganzen Welt.

Komm, Sturm der Allmacht, schüttel den starten Forst! schüttelst auch mich, du urweltliches Treiben. In scheuen haufen ziehn die Krahn zu horst. Gieb mir die Kraft, einsam zu bleiben, Welt! —

\* \* \*

# Dritter Teil

#### Geheimnis

In die dunkle Bergschlucht fehrt der Mond gurud.

Eine Stimme fingt am Bafferfturg:

D Geliebtes — beine hochste Wonne und bein tiefster Schmerz find mein Glud — —

## Um Scheideweg

Ich wollt die die Stirn fussen und dir sagen: hab Dank! Aber da war ein Licht in deinen Augen wie Morgenglut auf unerklommenen Bergwäldern; und dem haben wir folgen mussen, schweigend.

# hoch in der Frühe

Sieh, wie wir zu den Sternen aufsteigen! Unsern glückstrahlenden Augen leuchtet der Schnee der Gebirge, bald bligt dort unten die Sonne durch. D! schon roten sich Tiefen und Hohen; durch den Rauch unster Atemzüge, bis über bas fernste Funtchen bort oben fern hinauf, schimmert bie Racht beiner Geburt, glangt ber Tag unfrer himmelfahrt.

#### Immer wieder

She wir uns trennen konnten, o, wie hielt mich dein Gesicht, sahen wir noch Einmal, dicht, dicht an deinem mein Gesicht, in den Winterwald zurück, wo die Bäume sich noch sonnten, wo die Abendwolken prangten, wo ins keuergoldne Licht die verworrnen Zweige langten, und wir baten Gott um Glück.

## Die Frage

Kann ich bein Herz beglücken? liebreiche Seele, nein. Ich fann dich an mein Herz brücken, fühlen mußt du's allein.

Noch im gludhellsten Gefange schwebt ein dunkler Klang; lausch ihm nicht zu lange, sonst wird dir bang.

Ob ich dir tausendmal sage: ich liebe dich immer doppelt bebt drin die Frage: liebst du mich? —

# Im Zwielicht

Laß uns noch die Nacht erwarten, daß wir alle Sterne sehn. Falt die Hande; in den harten Steigen durch den stillen Garten fommt das Heimweh auf den Zehn.

Rommt und bringt die Anemone, die du einst ans Herzchen drücktest; kommt umflungen von dem Lone einst des Baums, aus dessen Krone du dein erstes Fernweh pflücktest.

Und du streifst dir aus den haaren, was dir an der Seele frißt; selig Kind mit dreißig Jahren, Alles wirst du noch erfahren, Alles, was dir heilsam ist.

# Glückwunsch

Ich wünsche dir Glück.
Ich bring dir die Sonne in meinem Blick.
Ich fühle dein herz in meiner Brust; es wünscht dir mehr als eitel Lust.
Es fühlt und wünscht: die Sonne scheint, auch wenn dein Blick zu brechen meint.
Es wünscht dir Blicke so sehnsuchtlos, als trügest du die Welt im Schooß.
Es wünscht dir Blicke so voll Begehren, als sei die Erde neu zu gebären.
Es wünscht dir Blicke voll der Kraft,

bie aus Winter sich Frühling schafft. Und täglich leuchte durch dein Haus aller Liebe Blumenstrauß!

#### Ein Blutenblatt

Von beinen Tulpen siel das erste Blatt. Es liegt am Fuß der stolz geschwungnen Vase und lehnt sich auf am gletscherblauen Glase, und drüber slammt der Strauß mit dreizehn Bränden. Und eine von den Blüten züngelt so in sich gekrümmt, als suche farbensatt ihr Leben eine kalte Auhestatt und rette sich aus halbverbrannten Wänden. Doch eine andre ist so lichterloh geöfsnet, daß wie zwischen Feuerwiegen die gelbgekrönte Samenpuppe prangt, die nach der Blüte nicht zurückverlangt, wenn alle Blätter abgefallen liegen.

# Das Perlgewebe Bon Ida Dehmel

Ich sitze dunkle Frau in meinem Zimmer, stille, dunkle, große Frau.
Weiß ist das Zimmer, weit seine Wände; weiß ist mein Rleid, mein Webstuhl weiß.
Und vor mir buntgehäuft ein Schatz Perlschnüre.
Was will ich dunkle Frau denn weben? — Mein Leben.

Weiß, weiß und golden sind die Farben meiner Jugend, ein morgenblauer himmel über mir. himmelschlussel blühn auf unsern Wiesen. Biele kleine Blumen will ich weben, zart ein glückliches Lachen dazwischen, Alles leuchtet dem spielenden Kind.

Mutter starb. Die Farben werden blasser. Dunkle Trauerzweige sprießen auf, schwanke Linien aus slimmerndem Grund, Thränen gligern, Sehnsuchtsthränen. Kind, ich große Frau möcht gern dich trössen; sieh, ich setz ein funkelnd Sternlein über dich.

Und nun mischen sich die bunten Perlen: stolz und heftig schießt ein Blutrot hoch durch ein trotiges Gelb in schroffen Kanten, hell im Kampf mit strengen grauen Mächten bäumt die auswärtsstammende Seele sich: rot und golden sind die Farben dieser Jungfrau.

Und aus Not und Gold paart sich ein Schrei nach Liebe. Rosen blühn aus meinen händen auf, jeder Kelch voll Tau und Sonnentraum; schwer in Büscheln rankt sich ein Klematisstrauch um die Rosen lilasanft ins Blaue; die Verheißung glüht aus allen Blüten.

Die Erfüllung log. Nun wirren sich die Fäden. Fahl und grell verschlingen sich die Schnüre. Jeder Weg ein Jerweg, und kein Kreis geschlossen. Zuchtlos drängt sich wildes Gestrüpp über meine Wiesen, meinen Blumenteppich; und der Stern der Mutter birgt sich hinter Nebeln.

Da — ein flarer Klang: starf: eines Helben Ton. Schwarz wie der Ursprung, golden wie das Licht, und moosgrun wie der Wald, aus dem die ersten Menschen kamen.

Auch blau sein Himmel, aber mittagsblau; auch rot sein Blut, doch nordlichtnächtig rot. Und über Alles breitet sich sein Glanz.

D wie sich unfre Farben herrlich einen: Leere wird Fülle, und sie stromt wie Quellen, aus ihren Fluten steigt des Schöpfungstages Feste, mein Stern strahlt durch des Weltbaums Blütenäste — So kann ich meine Träume und mein Leben zum Werk verwebt in Gottes hände geben.

### Storung

Und wir gingen still im tiefen Schnee, still mit unserm tiefen Glück, gingen wie auf Blüten, als die arme Alte uns anbettelte.
Und du sahst wohl nicht, als du ihr die Hände drücktest und dich liebreich zu ihr bücktest, wie durch ihr zerrissenes Schuhzeug ihre aufgeborstnen blauen Füße glühten.
Ia, ein Mensch geht barfuß im eignen Blut durch Sottes Schnee, und wir gehen auf Blüten.

### Bufunft

Du reiche Frau, du edle Frau, mit beiner hoffnung unterm herzen, du mochtest jubeln und erschrickt; ich sehe dich in beinen Schmerzen, wie du beim Schein ber Ambrakerzen die seidne Wiegendecke stickt.

Du zählst die Fäden, silbergrau und schwarz und blutrot, und dir schweben viel tausend Hände vor, die weben, viel tausend graue Mutterhände, die weben, weben ohne Ende; ich seh dich, wie du grausig nickt und dunkel durch dein Zimmer blicks.

Und tausend Kinder siehst du siehen, die still an einem Stricke drehen, früh alt vor Hunger und Gebrest. Und siehst die Bäter sich erheben, alle, die häßlich mussen leben, damit es Schönheit könne geben, sie stürmen dein geschmücktes Nest:

Madam! dies blutige Garn, wer spann es?! Da würdest Du in Todeswehen entzückt sein, konntest du dich sehen, wie sich zum mörderischen Fest die schmutige Faust des Arbeitsmannes um deine weiße Kehle preßt.

### Enthüllung

Du follst nicht bulben, daß dein Schmerz dich knechte; du bist so gern vor Freude wild. Komm vor den Spiegel! — O, wie schwillt bein dustres Haar, wie lebt dein Bild, wie blüht dein Mund —: als wenn durch Rächte der Blige bläuliches Geflechte, der honigduft der roten Disteln quillt!

Dein weißes Kleid ist wie zum hohne mit türkischen Märchenblumen toll durchzackt. Ich träume dich auf schwarzem Throne. Du bist verschleiert bis zur Krone. Doch wärst du keusch wie Magelone, wir Träumer sehen alles nackt!

Gib her, gib her den Trauerschleier, ich reiß ihn lachend dir entzwei! Ich bin dein Einziger, dein Befreier, dein herr! — Was starrst du so ins Feuer, so schwerzhaft? — D verzeih — verzeih —

## Beschwörung

Du bist nicht hier. Ich fühle schwer, wie deine blasse hand mich preste; und wie Todseinde sind mir plotlich die lachenden Geburtstagsgasse.

Immer verbrehter wird das Fest, die Blumen welfen in den Rrangen. Um meinen Bart sind die Gerüche der Medizinen und Essenzen

von beinem Krankenbette her; es ist vielleicht bein Sterbelager. Ich seh bein glanzlos Haar baliegen und bein Gesicht blutleer und mager.

D sieh nicht so die Baume hoch, warum sie mit den kahlen Zweigen

fo ftarr und schwarz vor beinem Fenster ins graue himmelsdidicht zeigen.

Sieh tief in beine Nacht hinab! ba glanzt mein Bild mit Gottesfarben und läuft vom Blute derer über, bie Dir zum Opfer in mir starben.

O sieh, sieh, wie mein Blid dich trankt und meine Lippen nach dir beben und meine hande zu dir beten und dich beschwören: bleib mir leben!

## Aus schwerer Stunde

Ich fonnte nur noch lächeln: ich war so traurig im Grunde, daß meine eigne Stimme mir fremd flang. Da traf mich Deine Stimme. und ich konnte wieder lachen wie als Kind, und einmal weinten wir por Glud. D. ich bante bir. in dieser schlaflosen Nacht. wo bu fern von mir zwischen Tod und Leben lieast. Sieh, ich falte wie als Kind die Hande: bleib mir, laß mich nicht allein. ich habe Kurcht befommen por ben einsamen Rächten. Wenn bu fturbeft, nein, ich wurde nicht weinen. meine Seele ift geubt im Trauern; aber ich wurde nie mehr lachen fonnen.

# Buverficht

Ich hab bich selig gemacht, mein Geliebter. und bu mich, bu bift mein. und darfit nicht bei mir fein in meinen furchtbaren Schmerzen. Bis in Marf und Bein bin ich bein. und darf nicht nach bir schrein vor den Menschen, wenn ich sterben muß ohne beinen Ruff. Rein nein nein, Du hast mich selig gemacht! Tag und Nacht fühl ich mich an deinem Herzen leben, das an mein herz schlug! Ja, ich fühls, ich bleibe leben. hab dir noch soviel zu geben. all mein Leben. gab dir nie, noch nie genug!

### Gleichnis

Es ist ein Brunnen, der heißt Leid; braus fließt die lautre Seligkeit. Doch wer nur in den Brunnen schaut, den graut.

Er sieht im tiefen Wasserschacht sein lichtes Bild umrahmt von Nacht. D trinke! da zerrinnt dein Bild: Licht quillt.

# Weihnacht im Krankenhaus

Schonen auten Abend, ihr im Leibensgewand; neue frobe Botschaft bort aus Gnadenland! Wir haben lang gesucht nach einem heilfamen Sterne, bis er sich finden ließ in seiner nachtlichen Ferne. Da haben wir ihm gewunken. da ist er uns ans herr gesunten. Dann haben wir ihn festlich mit Liebe umwunden und auf ein immerarunes Baumlein gebunden. Nun feht ihn! hier glangt er, famt anderen Schapen; an benen moat ihr euch spåter ergeßen. Erst sollt ihr Mut schopfen aus seinem Schimmer, benn die Nacht ift lang, und dies haus glangt nicht immer. hier kampft oft das Todesgrauen schwer mit der Lebengrote um die Wiederfebr. hier suchen oft Seelen nach anabigen Sternen und finden nichts als lichtleere Rernen. hier strahlt jest, o Bunder, ein heiliger Baum mitten im eistgen Weltenraum und spiegelt sich und euch und mich im warm aufquellenden Tranentau einer genesenden, lachelnden, liebenden Frau. Die Mutter des heils ist überall zugegen, wo Menschen eine hoffnung begen.

#### Lied im Winter

Trub sucht bein Blick: wann wird sie wieder bluhn? Die harte Erde läßt mit kaltem Schweigen die Wipfel in den klaren himmel zeigen um die verschneite Bank im Wald, auf der du einst ein Frühlingsglud umarmtest; nun sprießt Reif an den starren Zweigen. Dann willst du weitergehn den alten Gang, da schlucht ein Bogelhert, du weißt nicht wo, die Stille flingt ihm nach: sie blüht, sie blüht! Lichtblüten gligern über allen Steigen!

#### Eva und der Tod

Der Wintermorgen schien ein Frühlingsmärchen; der Reif der Zweige sproß im Sonnenschein zum blauen himmel auf wie Blütenpärchen.

Ein Luftchen, das sich hob und stumm verfing, trieb Silberstoden von den hohen Ulmen des langen Weges, den ich einsam ging.

Ich horte noch, daß fern ein Schlitten schellte; bann wurde Schweigen auf dem schweren Schnee. Ich schrift und sann, und fühlte nichts von Ralte.

Denn gestern war mir ein geliebtes Wesen nach heißer Seelennot und Leibesqualen von einem Sohn, nicht meinem Sohn, genesen.

Und der das Kind von ihr entgegennahm, empfing ein Pfand des Lebens, nicht der Liebe; sie aber gab es mit zu später Scham.

Ich suchte tief nach trübem Dankesworte, ba sah ich fern am Ende meines Weges auf einmal eine schwarze Gitterpforte. Bu ihren Seiten behnten fich zwei Mauern; die waren überwipfelt von Eppressen. Ihr starrer Buchs bedrohte mich mit Schauern.

Und aus der Pforte traten schwarz und groß und langsam nach einander sieben Männer; die kamen langsam, schweigsam auf mich los.

Aus fremdem Lande schienen sie zu sein, so lange Mäntel, breite weiße Kragen. Und plöglich rief ich außer mir: Rein! Nein!

Denn aus der Pforte trat da noch ein achter, der war ganz durr und größer als die andern, und stand und nicke, sacht, und immer sachter.

Und eisig lief es mir durch Blut und Bein: die sieben wollen sich mein Liebstes holen. Ich stand und bettelte und bebte: Nein!

Und seh durch Tranen, wie die schwarzen Schemen den Sonnenschein verdunkeln und den Schnee, und glaube fern ein Lachen zu vernehmen.

Und als ich mir die Augen muhfam reibe, sieht hoch ein nacktes Weib vor jenem Gitter, mit schwarzem Haar und Blick und braunem Leibe.

Und lacht ganz hell und winkt dem durren Mann und hebt im andern Arm ein zappelnd Kindchen und sieht mich fernher lebensselig an.

D dieses Blides herrlichkeit und hohn! Rur Einer hatte das wie ich empfunden: ber Trohigste der Dichter: Liliencron! Ich seh ben Durren ihr entgegenstelzen: er budt sich — widerwillig — er verschwindet zu ihren Fußen scheint der Schnee zu schmelzen.

Die ganze Landschaft schmilzt; das kleine Kind schwimmt riesengroß auf sieben schwarzen Strudeln und lacht — lacht — lacht mich aus. Was! War ich blind?

Ich selber lache! meine Wimpern tropfen; die sieben sind ja nichts als Leichenträger, die sonst Schuh flicken ober Hosen stopfen!

Und jenes Weib, das ist ja nur die Frau des Totengrabers, und ihr brauner Kittel ist feine Haut, ich seh es gang genau!

Du aber lebst mir, und der himmel blaut, und bald ist Frühling, und du wirst mich tussen tros deines Sohns, du meine braune Braut!

### Verhor

Du liegst sehr blaß in deinen weißen Kissen, und beine matten Lippen sind zerbissen; hattest du sehr viel Schmerz? — "Ich weiß nicht mehr."

Du siehst sehr traumerisch zur Zimmerbede, sieh nach dem Bettchen drüben in der Ede: liebst du dein Kindchen sehr? "Ich weiß noch nicht."

Schriebst du zuweilen, wenn die Wehen kamen, mit deinen irren Fingern meinen Namen auf deine Bettdecke? — "Du weißt es ja." Rannst du noch immer, ohne hinzudenken, dein Kind und seinen Bater ruchlos kräufen und mit mir selig sein? —
"Beißt du das nicht?"

## Bur Genesung

Steh auf, sieh auf vom Meeresschvoß! guten Worgen! ich will dich selig machen! Hörst du die Walsische lachen? hörst du das Weltkonzert schallen? Romm, kletter auf die Korallen: kuch, alle Engel sind los!

Jeht: hopp, einen kleinen Luftsprung: Auf doch! Suten Morgen! Huh, meine Flügeldelphine: hoch, hoch, hoch, Aphrodite: in Abrahams Schook!

Ach du, hilf mir doch lachen, bitte bitte, und guten Worgen und Unsinn machen! Denn du lagst sehr bleich, du schlechtes Weib, als du vom Weergott träumtest und meine Arme wie Seeschlangen zäumtest; das darfst du nie wieder machen, horst du, nie wieder!

Denn ich will dich ja selig machen, ja, du: seeelig! über und über!

Und darum verbitt ich mir solche Sachen; borft du! Denn dazu tut Uns Beiden fein Fieber mit himmelstraumen etcetera not, denn du bist mir zehntausendmal lieber als der liebste liebe Gott!

Alfo: Auf jest! D Gottes Wunder: hor doch die Bogel, wie die lachen: jeden Tag wird sie gesunder, und Vater Abraham ist tot!
Ja: das ist mein Schooß, und das ist dein Schooß, und der Mensch will selig werden auf Erden — weißt du noch, wie man das machen muß?

Auf! — D Liebste! — D guten Morgen: sieh mal, da blüht schon bald der Flieder! Ach, weißt du noch? Ja, blid nur nieder: bald blühst du auch und tust mir wieder — endlich wieder — den himmel auf! o Götterfuß!

### Schneefloden

Enadige Frau, es schneit, es schneit! Tragen Sie heut Ihr weißes Rleid?

Gnadige Frau, hier in der Ferne schneits bei helllichtem Tage Sterne.

Und diese Sterne flimmern genan wie die Jahne ber gnabigen Frau.

Ober wie Bluten von weißem flieder, gnabige Frau, an Dero Mieder.

Ober die Blide des herrn Gemahls am Tage Ihres hochzeitsballs.

Nein, sie flimmern, ich fann mir nit helfen, gnabige Frau, wie tangende Elfen.

Sanfeln jeglichen Parapluie; will man sie fassen, zerflimmern sie.

Mimmern in Wirbeln, filmmern in Bilbern, die find wirklich nit ju schilbern.

Snådige Frau, so wild, so mild wie ein opalisch flimmerndes Bild.

Und, ach Enabigste, diese Sterne tangen auf manchermanns Nase gerne.

Und auf foldermanns Nase, gnabige Frau, gertangen sie zu Tranentan.

Zertangen flink wie kichernde Lieder: morgen, morgen tangen wir wieder!

Enadige Frau, leb wohl! Schluß, Kuß! Frechheit — aber wer muß, der muß.

## Drientalisches Potpourri

Sestern Nachmittag, meine braune Geliebte, die du nach Ruhm begehrst vor allen Frauen beines Boltes, saß ich in einem Treibhaus,

und von allen Palmen und andern Gewächsen flogen mir neue Gedichte ju.

hier ift eins von einem Agavenwildling:

Meine Geliebte!
Grau in staubiger Wüsse stattwerk sahrlang mit durstig schwellendem Fleisch. Ploßlich schof über Nacht ein sieller Schaft, knospengekrönt, aus dem staubgrauen Schooß in die feurige Morgenluft.
Schick mir zu Wittag, Geliebte, deine tausend durstigen braunen Bienen: viertausend goldgelbe Blütenglöcken haben sich ausgetan und triefen, triefen, triefen von Honigsaft.

Oder eins von einer verschulten Musa:

Meine Geliebte! Wen mit deinen uppig langen Blattern willst du denn umfangen, die du überreichlich treibst? Fühlst du nicht den Abend glühen? Wenn du ohne Blute bleibst, Schönste, fannst du nie verblühen, Årmste, nie mit Früchten prangen.

Oder von einer seltnen Wasserviole:

Meine Geliebte! Mondblau sieht mein Rahn, himmeltief ber See; fern beim hellen Uferschilf ziehn zwei weiße Enten ihre Bahn.
Sehnsüchtig und rot spiegelt sich mein Mund: tauche auf, Geliebte, Dunkle, aus dem blauen Grund, hol mich in den himmel!

Ober von einem gewöhnlichen Igelfaktus:

Meine Geliebte!
Ich bin so rund wie die Erde,
mein Fleisch hat Heilkraft,
und meine Blume ist zum Küssen schon.
Aber hebe mich nicht aus meinem Erdreich:
mein Fleisch hat Stacheln,
und leicht entroll ich beiner Hand.
Willst du mich küssen,
bitte, knie nieder!

Solche Gedichte, meine braune Geliebte, tonnt ich dir noch viertausend und einige dichten an Einem Nachmittag; und die wurden meine vielen verehrten neuen deutschen und neuesten judischdeutschen lyrischen Brüder sicher furchtbar ruhmen —

Aber bu bift mir ju lieb bagu . . .

# Jefus bettelt

Schent mir beinen goldnen Kamm; jeder Morgen foll bich mahnen,

baß du mir die haare tußtest. Schenk mir beinen seinen Schwamm; jeden Abend will ich ahnen, wem du dich im Bade rustest — oh, Marja!

Schenk mir Alles, was du hast; meine Seele ist nicht eitel, stolz empfang ich deinen Segen. Schenk mir deine schwerste kast: willst du nicht auf meinen Scheitel auch dein Herz, dein Herz noch legen — Magdalena?

### Benedeiung

Gestern hobst du verzweifelt die Sande, beiner heiligen Namenschwester gleich, als ihr ein Schwert durch die Seele ging.

Heute breit'ich entzückt die Arme, allen Heiligen mich vergleichend, weil mir Dein Schwert durch die Seele ging.

Reige dich zu mir, Maria, laß uns lauschen, wie die himmlischen Heerschaaren über uns jubeln!

### Erfüllung

Daß du auch an Meinem Herzen, Herz, nur neue Sehnsucht fühlst und dich in die Menschenschmerzen schmerzlicher als je verwühlst: ift bas nicht Erfüllung, bu?

Wenn die Erde schmilzt vom Eise, daß die Luft nach Frühling schmeckt, und in immer neuer Weise wild ihr Grün zum himmel reckt: ist das nicht Erfüllung, du?

Wenn wir dann noch Ostern feiern, weil ein Mensch sein Leben ließ, ber den Frevlern wie Kasteiern gleiche Seligkeit verhieß: ist das nicht Erfüllung, du?

Laß die tragische Geberde, sei wie Gott, du bist es schon: jedes Weib ist Mutter Erde, jeder Mann ist Gottessohn, Alles ist Erfüllung, du!

### heilandswort

Ich trat in ein Haus, da gingen viel Sunder ein und aus. aber auf einer grauen Wand und mit leuchtenden Lettern stand: Nur selig!

Ich sah eine Menschengestalt, mit Leidenszügen mannigfalt, aber im Gruß der blassen Hand und im Lichte der Augen stand: Nur selig! Ich ging bald fort, durch einen truben, armfeligen Ort, aber über dem ganzen kand und mit leuchtenden Lettern stand: Nur felig!

# Zwischen Oftern und Pfingften

Und jeden Abend kannst du so aufatmen: du horchst ins Dorf hin, was die Gloden wollen, du gehst ins Freie, der Rauch der Hutten umarmt die Eichenkronen: auf, Seele, auf!

Dann raunt dir frühlingsheimlich ein Echohauch unter den knospenvollen Wipfeln zu: ins Freie auf — so frei ins Freie, wie dort der Vater mit seinem Kindchen Ball spielt.

Und über bir, lichtgrun im Blauen, spielt eine Birke mit einem strahlend blühenden Ahorn Braut.

# Die Glüdlichen

Nun will ich mir die Loden mit Birkenlaub behängen; der Frühling sitt am Woden, von dem er mit Gefängen um meine Wildnis grüne Schleier spinnt.

Und du auf beinem Throne im Astwert unster Linde, beglanzt mit deinem Sohne vom goldnen Mittagswinde, bist meine Jungfrau mit dem Bunderfind.

Ein kamm mit weißem Felle auf unserm Wiesenlande, mit einer Silberschelle und blauem Seidenbande, bringt uns zum kachen, wenn wir traurig sind.

So würden wir und gerne mit aller Welt vertragen, nicht Sonne, Mond noch Sterne um unser Glück befragen, doch — manchmal haben wir kein Brot im Spind.

Drum siehn im jungen Schilfe mit aufgesperrter Miene, als schnappten sie nach hilfe, zwei steinerne Delphine am Wasser, das um unsre Insel rinnt.

### \* Erhebung

Sieb mir nur die hand, nur den Finger, dann seh ich diesen ganzen Erdfreis als mein Eigen an!

D, wie blubt mein Land! Sieh dir's doch nur an, daß es mit uns über die Wolfen in die Sonne fann!

## hochsommerlied

Golden streift der Sommer meine Heimat, brotwarm schwillt das hohe reife Korn, wie in meiner goldnen Kinderzeit; habe Dank, geliebte Erde!

Schwalben rufen mich hinauf ins Blaue, weiße Wolfen turmen Glanz auf Glanz, wie in meiner blauen Jünglingszeit; habe Dank, geliebte Sonne!

## Mit heiligem Geift

Liebe Mutter! mir traumte beute von der Insel der seligen Leute. Da faß auf einem Sugel ber Mu eine nacte gefronte Frau: in ihrem herzen fat ein Schwert, aber sie lachte unversehrt. Denn neben ihrem naturlichen Thron stand ibr lieber großer Sobn: in seinen Fingern, voll Sonnenglang, bing ein blutiger Dornenfrang. Der begann fich mit grunen Svieren und raschen Bluten zu verzieren; und umringt von den feligen Leuten, die fich an bem Bunder freuten. suchte mir Er die Blumen aus ju einem leuchtenden Offerstrauß. Den umflocht er mit blauem Bande von feiner Mutter fruherm Gewande und gab ihn mir und fprach dagu:

Sag Deiner lieben Mutter bu, weil ihr auf Erben niemals wißt, mann bie Reit erfullet ift. follt ihr immer glauben und hoffen, ber Taa fei endlich eingetroffen. Und bis einst jedes Weib gewinnt ben rechten Bater für ihr Rind, foll iede Errende die Treue dem falschen brechen ohne Reue. foll ihre Sehnsucht nicht verfluchen, ihren Qualen ben Seiland suchen und feinen liebenden Gewalten Leib wie Seele empfänglich halten. Wenn bas mit beiligem Geift geschehn, wird fie die Seimsuchung bestehn, wie meine Mutter fle bestand. befeligt im Gelobten Land.

### Boser Traum

Bas kannst du gegen Träume, Mensch, die kücklich selbst auch den Männlichsten, mit Engelshänden oder mit Teuselsfäusten, in den himmel samt hölle seines Kinderglaubens sühren? In solchem Traum erschien mir heute Nacht der bose Feind und sah mich furchtbar an. Er hatte das Gesicht von einem Freunde, dem ich sein Weisch in aller Freundschaft nahm, und seste auf mein wehrlos Herz ein Wesser und sprach — nein, was er sprach, vergaß ich schon. Er sah mit Wollust, wie die rostige Spitze auf meiner haut im Takte meiner Pulse sich hob und senkte, sah mich gierig an.

Ich aber bohrte meine blauen Augen in seine braunen tief empor und sagte:
Wenn du mich kenntest, zögertest du nicht.
Und als sein Blick ineins mit meinem sank und bläulich wurde, dacht ich: Wärst du nicht der böse Feind, so müßtest du mich lieben, ich habe dich von einer Last erlöst.
Was ich dir nahm, ist niemals dein gewesen; was du mir nehmen kannst, war niemals mein.
Drum, wenn du mußt, so tote mich! mein Tod wird dir viel weher tun als je mein Leben, das Keinem weher tat als Mir — "Wach auf!" —

# Leifer Befuch

Eine treue Seele lag still zuhaus mit krankem Leibe; zwischen ihren Fingern staken zwei drei blühende Weidenzweige, und die Sonne schien aufs Bett.

Adgernd rührte sich die Hand, tastete nach meinem Haupt; aus den sansten Blütenfasern fiel der gelbe Samenstaub, wie am Worgen unster Liebe.

Trat ein Madchen blaß herein, brachte eine blasse Rose, legte die gebeugte Blume nieder neben meinem Schoose, wie zum Abend unsver Liebe.

Folgte eine hohe Frau; rot von Nelfen eingefaßt duftete in ihrem Arme goldgelb eine Ananas, wie der Wittag unfrer Liebe.

Und die treue Seele sprach: Sieh, aus allen himmelsstrichen bringt mir heute deine Liebe Frucht und Blüten und Gerüche. Und ihr stiller Aufblick stach uns ins Herz.

### Der Strauß

Nun nimm drei weiße Nelken du, mein Weib. Und du, Geliebte, nimm diese drei roten noch dazu. Und in die nickenden Nelken tu ich eine dunkelgelbe Rose.

Seht: ist es nicht ein lodender Stranß, ganz Eins auf diesem schwarzen Tuch? Und sieht so farbenfriedsam aus. Und nur von doppeltem Geruch: die je drei Nelken und die Rose.

Nein, last! entzweit den Stengelbund nicht! last! Sonst scheint so kalt und tot blos Selb zu Weiß, und glüht so heiß und brennt so wild blos Gelb zu Rot; dann, ja, dann hass ich wohl die Nelken! Dann hass ich wild das zahme Weiß und hasse kalt die rote Glut, wohl dis zur Mordlust! Ja, es tut mir weh, daß von Geruch und Blut so reizend gleich sind alle Nelken!

Was willst du so entsett? Rein, bleib, Geliebte, nimm, still seh ich zu: nimm jett die weißen Relfen Du! und die drei roten Du, mein Weib! und ich die dunkelgelbe Rose.

### Finale

Da hast du dich von meiner Brust gelost. Doch als ich fürchtete, das Fest sei aus, hobst du mir meinen Kranz auf, meinen Kranz auf.

\* \* \*

# Bierter Ceil

 $\star$ 

# Einfiedler, Schmetterling und Tempelherr

Du weißt, Poet — begann der Tempelherr und lächelte durch seinen weißen Bart ich las sie auf vom Weg, die jest mein Weib ist. Und daß sie, wider Sitte und Geset des Ordens, mitging nach Jerusalem und nicht den Weg zurückging, den sie kam, — ich selber hieß sie mitgehn —: das ging so zu.

Wir trugen icon das Abichiedewort im Ginn, es war an einem beißen Frublingstag, schier blendend flimmerte bas junge Gras, und die Gefallne ließ es still geschehen. daß ich mit ihr ben Pfad vom Schloß jum Ufer, wo andern Taas das Schiff anlegen follte. gleichsam jur Bergensübung nieberstieg. Der Pfad bog febr abschuffig bin und ber: ich branchte sie, die stets wie ich gewilllt war - ibr Herzschlag geht bem meinen pollig geich . faum mit der Sand ju ftuben, fo gefaßt vermied fie jeden lodern Stein im Gras. als sie auf einmal fest um meinen Arm griff. Dicht vor uns sonnte fich, beinah berührt von meinem Schuh, auf einem Blutenkelch des gelben Lowenzahns, ein saugender gang trunfner Schmetzerling, ein Trauermantel. Run flog er taumelnd weg, jum nachsten Relch, dicht vor und ber, wir fabn ihn weitersaugen, taum atmend beide, wenn die bleichgefaumten

tiefschwarzen Flügel vor Entzüden zuckten, und immer weiter so, von Kelch zu Kelch, dicht immer vor und her den Pfad hinab, fast bis zum Fluß; da frigte ihn der Wind und blies ihn fort, wir blieben siehn im Wind.

Und ploblich fleht, durch diesen Schmetterling mir porgerudt, por meinem innern Blid ein jahrelang vergeffner Tag: ein Serbstag. Ich bin bei einem Freund, Ginsiedler ift er: er war's - man wußte nicht warum - geworben, an Jahren fonnt er aut mein Bater fein. Wir find verloren in Gedanten: braußen gergauft der Beramind feinen Blumengarten. Er macht fein Bett, ein feltsam ungeschlachtes, nach Bauernart bemaltes Chebett: da flopft es an die Tur. Er geht und offnet; und por ber Rlause fteht, bei feinen Blumen, gergaust wie sie, in schlechter schwarzer Tracht, ein altes Weiblein, elend, ichen, verfommen, das blidt ihn bettelnd an. Ich feb ihn noch: auf feine große Stirne treten fleden wie von Faustschlägen, seine Finger beben, Die guten blauen Augen glanzen graufig, er fagt: geb weg! ich fenne bich nicht mehr. Er will die Tur judruden, fle versperrt fie: Ich bab nur Dich geliebet! bettelt fie. Er tritt jurud, die rote Stirn wird blag, die Augen falt, er faat: geb weg, du lugft. Sie schleppt sich nach: Bergeib mir! bettelt fle. Er fagt noch falter: ich vergeib dir, geb. Da faßt fle feine Sand, und wieber fliegt der grauenhafte Glang durch seine Augen -

Du hast mich nit verstanden, Meiner! sieht sie: ich war — Doch eh sie enden kann, erdebt der ganze breite Mann: Verstanden? schreit er und hebt die Faust, ich will zuspringen, da: lant schluchzend, Blut ausschluchzend vor ihn hin knickt sie zusammen, schluchzt sie auf zu ihm: ich war ein armer Schmetterling im Wind! — Da hat er sich mit mir gebückt zu ihr und nahm das alte Weiblein an sein herz und trug sie weinend in ihr altes Vert; brin ist sie lächelnd andern Tags verstorben.

Nun weißt du — endete der Tempelherr und lächelte durch seinen weißen Bart — warum, Poet, troß Sitte und Gesetz des Ordens, sie, die jest mein Weid ist, nicht den Weg zurückging, den sie zu mir kam. Ich sagte ihr am Worgen meiner Absahrt, was mir in jenem stillen Augenblick, als wir am Fluß im Wind beisammenstanden — sie hatte mich mit keinem Hauch gestört, ihr Utem geht dem meinen völlig gleich — vor meinem innern Blick gestanden hatte, und hieß sie mitgehn nach Jerusalem.

#### Der Berbannte

Durch die fremde Stadt geht mir eisig der Wind nach, der die Birken bewegte, der die Schneeglodchen schüttelte, als ich die heimat verließ. Durch die fremde Stadt fommt mir fonnig ein Bild entgegen: eine Mutter mit ihren Kindern, die vor Frühlingsfreude glühn.

### Unterwegs

Vor meinem Lager liegt der helle Mondschein auf der Diele. Mir war, als fiele auf die Schwelle das Frühlicht schon; mein Auge zweifelt noch.

Und ich hebe mein Haupt und sehe, sehe den fremden Mond in seiner Hohe glänzen. Und ich seufe, senke mein Haupt und denke an meine Heimat.

### heimatgruß

an Hans Thoma zu seinem 60. Geburtstag
Wo die Heimat liegt,
das ist mir erst aufgegangen
im fremden Land.
D, mit welchem Bangen
schaue ich manchmal vom Fenster herunter
durch die enge Hasengasse
wie von einer Festungsterrasse
auf den kahlen Inselrand
da mitten in dem granen Fluß!
Doch geht die Sonne unter,

dann steigen durch den Rauch und Ruß der lauten Dampfschiffe und dunkeln Schornsteine die Nebel wie reine Seister; und immer mahnt mich das an Deine Insel, hans Thoma, du heimasseliger Meister.

Un die Insel, die du gemalt haft - wie du mir felbst ergablt bast - aus heimweb. wo hold und beiter, ohne Seimweh. unter ben ichlanken, gen himmel breiten. fillen Baumen Deines Landes Frauen und Manner schlichten Gewandes in Eintracht mit folgen Tieren schreiten. geweihten Sirichen, frei laufenden Pferden. und rings mit foralosen Geberden schaufeln auf ben wirbelnden Wogen Liebespaare, von Schwanen gezogen wirklich, dann glaub ich, so muß es wohl sein auf deiner Insel bei Frankfurt am Main, ober wo sonst beine Beimat lieat: benn daß der Schwarzwald dich großgewiegt, das ift mir nicht immer gleich im Rlaren, benn auf einmal liegt bann swischen ben Stammen meine eigne heimat, der Bald von Kremmen. und ich schaue auf Wiesen, worüber sich fern im Nebel himmel und Erde paaren. und suche findlich den hochsten Stern bis mich das Seulen der Safenstrenen aufstort aus meinem Ginnen und Gebnen.

Doch Einmal, ja, da fah ich den Stern:
- noch war in ber Luft fein Rauch und Larm,

die Morgenrote fußte ben Alnft. und die table Infel ichien aufzuleben da fab ich fern ben Genius aller Beimat darüber ichmeben: leicht aus bem Wolficht fam er einher mit rubigen Mugeln burche bimmlische Meer. taum die fraftigen Schwungfebern fpreitend. auf einer durchsichtigen Rugel gleitend. drin spiegelte fich die bunte Erde famt meiner überraschten Geberbe: ben Stern, ben trug er als Blume in Sanben, fein Gewand um die hellen Lenden. eine Einsicht auf bem Junalinasgesicht wie im Traum, im Salbtraum, ich weiß es nicht fo flog er, obne fich um: uwenden. an der fremden Infel vorüber, aus ber Seimat in die Heimat binuber . . .

## hoher Mittag

Da ich nun in Einsamkeiten traume von dem goldnen kand, von den fernen Seligkeiten unerfüllbar schoner Zeiten, und der blaue Kreis der Weiten weiter sich und weiter spannt,

ru)rt auf einmal mich ein Bangen: Sonne, welchem Ziele zu? tief und tiefer ein Verlangen: Urquell meiner Sehnsucht du!

## Stimme im Licht

Dunfles Bert. bunfles herr. was bebst bu benn? Sieb tod bie Racht glangen: bir lebt ein Licht in ben Weiten. an allen Beiten. über Grengen. ba fann fein Mond, fein Stern binan! Dulbe nur beine Dunfelbeiten obne Schmert: ein andres herr mochte in beinem Schaften ruhn. Brauchft taum burch feine Traume gu beben, alle himmel fühlt ihr bann in euch schweben; bunfles hert. dunfles Berk. wie strablst bu nun!

### Rachtgebet

Du tiefe Auh, laß beinen Schleier sinken, und schling bein dunkles Haar um meine Brust, und laß mich beinen Atem trinken, Du, bis alle meine Lust und letzter Schmerz in einen Hauch verschweben, den deine Lippen mir vom Herzen heben, dann laß mich beinen Kuß erleben, du tiefe Ruh.

#### Durch die Racht

Und immer Du, dies dunkle Du, und durch die Nacht dies hohle Sausen; die Telegraphendrähte brausen, ich schreite meiner heimat zu.

Und Schrift für Schrift dies dunkle Du, es scheint von Pol zu Pol zu sausen; und tausend Worte hor ich brausen und schreite stumm der Heimat zu.

#### Masten

Du bist es nicht, du greiser Tempelritter im Panzerkleid, auf das die Kerzenstrahlen des bunten Saals mit täuschendem Gezitter geheimnisvolle Charaktere malen; dein Blick ist schwarz, laß das Visser nur zu! On bist es nicht — doch Ich bin Du.

Du bist es nicht, Zigeuner mit der Geige, der wild sein Lied läßt in die Zukunst bluten. Dein roter Bart ist fraus wie Urwaldzweige, um die rauchprasselnde Frühseuer gluten. Dein Blick ist grau; laß nur die Maske zu! On bist es nicht — doch Ich bin Du.

Du bist es nicht, Traumkönigin. Seerosen trägst du im wolkendunkeln haargestechte, und feuschen Asphodellos, und Skabiosen, die sanster blühn als purpursanste Nächte. Dein Blick ist braun; laß deinen Schleier zu! Du bist es nicht — doch Ich bin On.

Du bist es nicht, mein blonder Puck. Dein Röcken ist viel zu kurz für deine Mädchenbeine; man sieht es doch, daß dein hell Klingelstöcken ein Totenköpschen tront, du freche Kleine. Dein Blick ist stahlblau; laß dein Lärvchen zu! Du bist es nicht — doch Ich bin Du.

Und Du, bist Du's, du Domino im Spiegel, in dessen Blick die Farben meerhaft schwanken, du maskenlos Gesicht? Zeig her das Siegel, das mir ausdrückt den Erund deiner Gedanken! Bin ich das selbst? Ausdruck, du nickt mir zu. Erundsiegel — Raske — Bin Ich Du? —

## Nacht für Nacht

Still, es ist ein Tag verstossen. Deine Augen sind geschlossen. Deine Hande, schwer wie Blei, liegen dir so drückend ferne. Um dein Bette schweben Sterne, dicht an dir vorbei.

Still, sie weiten dir die Wande: Gieb uns her die schweren Hande, sieh, der dunkle Himmel weicht — Deine Augen sind geschlossen — siill, du hast den Tag genossen — dir wird leicht — —

## Lied vor Tag

Was bewegt dich, stiller himmel? Was beschwingt die schweren Wolken? herz, wie kommt die helle Sobe übers tiefgraue Meer?

Durch die Wolfen schwebt ein Bogel, schwelt vorkei mit hellen Flügeln, tid it die goldne Morgenrote übers tiefgraue Meer.

Komm jurud, du goldner Vogel! Nimm mich hoch in deine Hohe! Trag mein Herz, du helle Hoffnung, übers tiefgraue Meer!

## Gondellied chen

Bitte, bitte, Bögelchen: Schiffchen hat ein Segelchen, segelt übers Meer: Bögelchen, tomm her! Romm und set dich, laß dich wiegen, warum willst du immer sliegen, machst es dir so schwer!

Sirge, fleiner Passagier! Wenn die großen Wellen frachen, wird dein Lied uns ruhig machen; still vergessen wir Erde, Mensch und Lier.

# Griechische Pfingsten

Wie anders nun! — Ihr blumigen Auen, ihr wilden Berge: irrt mein Geist? Bin ich nicht jungst mit heiligem Grauen

burchs blaue Meer zu trunknem Schauen ins Land der Muthe hergereist?

Nun graft hier hinter früppligen Säulenstämpfen, vorbei an ausgegrabenen Götterrümpfen, mein müder Klepper mit Gestöhn.

Man blickt noch manchmal zurück nach ihnen: man sieht, es sind und bleiben Ruinen — aber ihr, ihr Berge, seid ewig schön!

Drum still, du grane Mythe, mit deinem truben Sinn! Sanz Hellas steht in Blute, noch heut, so wahr ich bin! Hier lernt man heiter schreiten: über den Schutt der Zeiten geht immergrun die Zeit dahin.

## Eine Rundreife in Ansichtspostfarten

r. Strafburger Münster Der Unsicht aller Welt zum Trotz sieht dieser Turm und front — was? — einen Klotz. Er stand beim jungen Goethe sehr in Gunst als Vollsundshöchstbeweis echt deutscher Kunst. Er sieht, wie ihn der alte Goethe sah, noch heut höchst unvollendet da.

2. Meinfall bei Schaffhausen Blidst du ihn an, so wird dir wirr von all dem stürzenden Flutgeirr. Doch horch hinein, da steigt vom Grund flar ein steter Einklana und Aufklang.

#### 3. Sotthard : Tunnel Rlange im Eilzug

über der Einfahrt grausen verquollen eisige Gipfel durch Wolken herab.
Unter der Auskahrt weisen die Schollen finstrer Felsen zu nebelvollen
Schluchten und neuen Schachten hinab.
Immer durchs Dunkel von Stollen zu Stollen fühlst du dich immer dem Licht zurollen, und so setzt dich endlich mit tollen
Sprüngen der himmel ins Blaue ab.

#### 4. Isola Bella

Das könnten wohl die seligen Inseln sein, wenn's nicht auch hier, wenn's regnet, regnete. Wie arme Sünder schaudern die Eppressen vor ihrem Spiegelbild im trüben See; und während sich des himmels Enade reichlich auf sie und mich und übers Schiff ergießt, sieht, einem Engel ähnlich an Seduld, mit höchster hössichteit mein haupt beschirmend, ein Doganiere neben mir und prüft bis auf den Grund mein holpslichtschuldiges herz.

#### 5. Mailand

Und ward dir vor den tausend Heiligen schwach, die, eitel Marmor, rings den Dom garnieren, dann steige auf sein flaches Dach, das neunundneunzig einzelne Türmchen zieren. Das wird dich, Alles Marmor, wie ein Hain kandierter Beihnachtsbäumchen delektieren — auf einmal siehst du fern im Sonnenschein die Alpen —

#### 6. Certofa bei Pavia

Schmuckfassein schlichter Einsamkeit: hinter der Prachtwand der Fassade bat mancher Wonch in weiser Schweigsamkeit die Jungfraun Borgognones einst um Gnade. Jest möcht ich in den leeren Rlausen mit dir, Geliebte, noch verschwiegner hausen.

#### 7. Genua

Kaufherrin stolze: immer strahlenbreiter trägt sie bergan die meerentnommene Krone, und ihr geringsies Frachtschiff fährt heut weiter als je die fühnste Doria-Traumgallione.

#### 8. Campo Santo in Pifa

Geisterhafter Bilbertraum behnt den schmalen stillen Raum. Sieh: das Viereck der Arkaden strebt den Himmel einzuladen. Horch: der Erde reinsten Hauch opfert stumm ein Rosenstrauch voller weißer Blüten.

#### 9. Orvieto

Willst du den Tag der Auferstehung sehn, den Signorelli sah? Komm, Seele: dort staun sich Sewitterwolfen, schon ziehn Schatten. Bald werden um dies trozige Felsennest durchs weite Talfeld der Chiana unten die schrägen Strahlen der verhüllten Sonne sahl wie aus Eräbern aufgescheuchte Schemen nach Juflucht schweisen, taumelnd, und nun fährt

der Blig dazwischen — o Erleuchtung — ja: bort fah der Runftler, was er dann nur malte.

hier spannt sich alles, kandschaft, Baume, Tiere, als habe sich die Welt zur Auh gezwungen; erwartungsvoll ist jede Form geschwungen, die Hörner selbst der silbergrauen Stiere. Denn dort am Horizont hebt einsam groß, so einsam groß, daß auch die Berge nur Mitglieder sind der staunenden Natur, das Haupt der Ewigen Stadt sich zum Uzur: die Peterskuppel Michelangelos.

#### rr. Im Pantheon

Wer faßt dein Junres, Rom: du Kirchhof der Kulturen: Verwesung glänzt darin mit immer frischen Spuren. Im Pantheon zumal, kraft göttlicher Beschlüsse, erlebt man wundersame Grundwassersüberstüsse. Durch solch ein Wunder sah ich: auf einer Altarplatte saß eine magre Raße, die sich gerettet hatte. Rläglich miauend saß sie, begafft vom Fremdenstrom; da hast du deine Göttin, modernes Rom!

#### 12. In den Abruggen

Endlich dem Bann der Museen entronnen, fand ich Italien auf eigne Faust schön; fand ohne Baedeker goldene Sonnen, silberne Wonde, in Talern, auf Hohn. Fand auch ein Räuberpaar, in einer Grotte, spät eines Abends, im wilden Wald, raubten sich Kusse, die haben geknallt: siamo felici nel cuor della notte!

#### 13. Pontinifche Gumpfe

Die Sterne stimmern; schwal schweigt das Moor langs der langen Straße zur Nacht empor. Längs der langen Straße, schwarz im Düstern, ragen und raunen die hohen Rüstern. Längs der langen Straße, wie aufgereiht von einer zur andern Unendlichkeit, rannen die Rüstern siebertrunken: dreiunddreißig Städte ruhn hier versunken längs der langen Straße...

#### 14. Reapel

"Neapel sehn und sterben" — in der Tat: dies Paradies des Pobels ist zum sterben. Sehr sichtbar, echter Lazzaronistaat, liegt's wie ein blendender Haufen Scherben am Riesenmaulwurfshügel des Vesuv, den Gott gewiß aus reinem Mordsspaß schuf.

15. Pompeji: haus des tragischen Dichters Was klagst du, Menschheit! Sieh, allerseelenvollst lacht dir das Leben, und komisch nickt der Tod: Da steht zerbröckelt des Dichters Gastgemach, sein Werk und Name verbrannten im Lavaschutt, aber das Brantpaar seines Wandgemäldes entdeckt noch immer das Nest voll Liebesgöttchen, wie's Tausende Paare noch entdecken werden, wenn dieses ausgegrabene Machwerk längst wieder in Lavaschutt versenkt sein wird.

#### 16. Auf Capri

Trop aller reisenden driftlichen Tugendbunde ift bier noch Raum für einige beitre Sunde.

Trot Babehofe gleicht in ber blauen Grotte ein schmieriger Fischer einem filbernen Gotte. Trot Zeitung, Polizei und medernder Ziegen kann noch an mancher Rlippe ganz verschwiegen der Faun die Unmphe beim Schlafittchen friegen.

17. Bergstraße von Amalfi nach Salerno Europas reichste Damen farriolen den Felsweg her, hoch zwischen Himmel und Meer; immerfort wechselt der Nahmen.
Großartig wechselt der Nahmen; hoch zwischen himmel und Meer erwartet ein Bettlerheer
Europas reichste Damen.

18. Bahn nach Votenga

Und feiner ist verächtlich und schwach genug, daß nicht auch ihn aufrüttelnd ein Stolz durchzuckt, wenn durchs Gebirg auf drohnender Bahn der Jug hinstürmt von Biadukt zu Biadukt. Denn hier hat Menschenarbeit Bogen an Bogen, Triumphbogen durch die Natur gezogen.

19. Balle del Bafente

Straße und Brude verfallen, das steinige Flußbett troden; meine Schritte hallen laut auf Trummerbroden. Und erschüttert erbeben verdorrte Userbaume — Land, wo ist dein Leben?
Bolf, was traumst du für Traume?

#### 20. Erfter Rlaffe nach Brinbifi

Scusa, Signora e Monsignore! und ich nehme Plat im Coupé, con amore. Der Priester scheint auf Kohlen zu sitzen, die Dame strott von Juwelen und Spitzen. Der Priester ruckt in die außerste Ede, die Dame bucht sich, und ich entdecke: sie versteckt ein besubeltes Dingrichs.

#### 21. Corfu

Also auch hier wühlen Huhner und Schweine in verwahrlosten Garten und Auen. Aber wenn wir's von ferne beschauen, läutert der Lichtgeist alles Gemeine. Beiter und weiter schreit'ich ins Reine, und der Oliven verwilderte Haine überrauschen das menschliche Grauen.

## 22. Pontifonisi

Weiß sieht das Kirchlein aus der blauen Flut, Eppressen laden ein zur himmelsreise. Sacht naht der Fährmann mit der irdischen Speise; ein Eldächen tont, das Ander ruht. Wärst Du, Geliebte, nicht auf Erden, ich könnte Wonch auf diesem Eiland werden.

#### 23. Bergweg bei Patras

Ein Schrei — fast stürzt mein Pferd — und aufgebäumt ums Felsed biegend seh ich: schluchzend reißt, im Staub knieend, mit aufgelossem Haar, und schreiend — oh, so schrie Wedea einst, als Jason sie aus Überdruß verließ — reißt sich ein schönes griechisches Bauernmädchen

die türkische Jade von den nacken Brüsten
— Papiergeld fliegt — und weg von ihr bergab jagt im Galopp, in klirrender Kutsche hodend, ein schlotternder Stadtherr, häßlich wie ein Mops.

#### 24. Olympia

Apollon, der die Liermenschen bezwang, jest als ein Giebelbruchstück ausgestellt, begleitet mich durchs Lempeltrümmerfeld und spricht gen Sonnenuntergang: Lapithen und Kentauren ruhn im Sumpf, Faustämpfer preist die Menschheit auch nicht mehr, noch aber übermannt euch seelenschwer der Schatten selbst von diesem Säulenstumpf.

### 25. Tempel bei Baffå

Bohl stehn noch stolz die morschen Säulenschäfte ob Steingeröll und niedern KrüppelsEichen und sind, indeß Sidechsen und Blindschleichen den kletternden Jufen meines Gauls ausweichen, in dieser Schenluft ein rührendes Zeichen himmlischen Aufbegehrs der irdischen Kräfte, doch rührender rings die tausend Nachtigallen, die durchs Geläut der kauenden Ziegen schallen.

#### 26. Burg und Stadt Rarptana

Schmettert, ihr Nachtigallenheere, helft meine Kavalkade befeuern! bort oben herrschte einst Ritterehre, schuf Herzogskronen aus Abenteuern! Aber die griechischen Rosse wollen nur noch zur Futterkrippe trollen.

## 27. herberge vor Tripoliza

hier gibt es Alles: Wasser, hadsel, Mist, Strohsad und Wanzen — blos Laternen fehlen. Schon aber geht ein frommer griechischer Christ ein Licht aus der Dorffirche stehlen.

#### 28. Nauplia

Ein toter Esel fault im Straßengraben, am Tor ein Hund. Ein Stadtsoldat schleckt sich an Honigwaben die Zunge wund. Mit schmachtenden Bliden hocht ein Rudel Knaben am Mauerwall. Und jedes Auge laben nnzählige wilde Blumen, märchenbunt.

#### 29. Diefen bei Argos

Das sind die Blumen aus dem Morgenland: Sie leuchten aus der Ferne wie durch Schleier, sie schimmern seidner als ein Festgewand, sie dusten reiner als die Braut dem Freier. Sie scheinen in der Nähe dir bekannt; es glimmt in ihren Kelchen wie ein Feuer, das auch in Dir wohl einst, o einst gebrannt. Du pflücst davon. Doch scheu und scheuer stockt deine hand: du träumst die Blumen heim ins Morgenland.

#### 30. Myfena

Auf einmal schleppt mich Frau historia durch wust Gerümpel und beginnt zu melden: das köwentor — die Burg — die Agora — — Was? hier, hier hausten die homerischen helden? Weg! In der Dichtung ifis ein Götterfaal, hier wirds zum hottentottenkraal.

#### 31. Afroforinth

Stahlblau erfunkeln mir zwei Meere, Waffen funkeln durch meine Gedanken, wild sich kreuzend, alle die blanken Alingen der Krieger, die dort versanken, Griechen, Slawen, Türken, Franken, Landeskinder und Söldnerheere — funkeln — und um zerstürzte Paläske von Strand zu Strand über Tempelreske den Berg herauf zur verfallenden Fesie brandet Begeistrung und füllt das Leere.

## 32. Bei Salamis

Ruhe dich, Schiffchen: hier werfen wir Netze. Hier wurden vom Ahnherrn ertränkt die Barbaren. Drum schenkt uns das Meer heut fetten Fisch ruhe dich, Schiffchen... Hundert Heilige wurden für uns gemartert. Fremde Lords sind gestorben für unsre Freiheit. Drum schenkt uns der himmel heut weichen Wind ruhe dich, Schiffchen...

#### 33. Athen

Die Ruse spricht: Narrt mich ein Fiebertraum? Stellt nicht dort unten das Theater noch, der Felswand angeschmiegt am heiligen Abhang, traut wie ein Schwalbennest, den Weltfreis vor? Was such der herr da, der den Staub beriecht, wo einst der Feldherr saß, der Opserpriester? Und hier, wo ehmals steilgestreifte Saulen, schwarz wie der Styr, rot wie geronnen Blut, dem blauen Ather, der sie bleichte, trotten, hier steht gar einer und studiert den Schutt? D Wunder, daß noch Weer und himmel leuchten!

#### 34. Fahrt jum Parnaffos

Vom Dampf des Schiffes, den die Hise ballt, verhüllt: was strahlt aus buntem Dunst herbei? so weiß! — was träumte mir? — ein Sipfel — drei — ein Kranz von Sipfeln strahlt den Dunst entzwei — so weiß strahlt nur der ewige Schnee — so frei — Ist's der Parnaß?! — Flieh, schwüle Träumerei! hinaus! dort oben ist es kalt.

#### 35. Delphi

Wein Damon spricht: Auf Delphi ruht ein Fluch, da laß uns still vorübergleiten. Mir deucht, wir hatten schon zu Olims Zeiten an dem Orakel in uns selbst genug.

36. Zwischen Leukas und Ithata Durch dieses Meer trieb einst in irrer Not Odoffeus seinem treuen Weib entgegen. Durch dieses Meer trieb wild im Liebestod Sapphos zerbrochner Leib der Nacht entgegen. Durch dieses Meer treibt nun im Morgenrot mein herz, Geliebte, Dir entgegen.

#### 37. Albanische Rafte

Die Russe weicht; ich seh mein Schiff mit beiden Bugseiten durch die Flut, die tiefblau glatte,

wie durch geschliffnen Stein sich vorwarts schneiden, so undurchsichtig glanzt die spiegelglatte. Ich wende mich und seh im Glanz auf beiden Kielseiten ferne Höhenzüge scheiden; da schwimmen sie wie sagenhafte satte Seetühe, die sich an der Blaue weiden.

#### 38. Safen bon Ancona

Zwischen zwei Vorgebirgen lauscht der Wind, der sanften Eruß bringt von der Abendsonne, ob Stadt und Hasen wohlgebettet sind. Er fragt ein heiligtum, worod es sinnt, einst der Frau Venus Haus, jeht der Madonne, und alle Elocken kunden voller Wonne: In goldner Wiege ruht ein himmlisch Kind.

#### 39. Affifi

Wallfahrer haben mir den Weg gezeigt; im defentlichen Garten rasten wir, und mancher blickt dem heiligen Dichter gleich beseligt auf zum lieben Bruder himmel. Ein junges Weib nur blickt versidrt ins Land, durch das ein Jug lobsingender Monche wandelt. Um Rand des Gartenberges die Eppressen stehn wie erstarrte schwarze Flammen da, und plohlich regt sich eine wie entsetzt vor dieses himmels bleiglutblauer Last.

40. Perugia

Sei gesegnet, ruhiger Ort! Frommer Uhnen Meistergilde ichuf aus rauhem Felsgebilde für die Enkel dies Gefilde; kannst du zürnen, Gott der Milde, wenn sie nun ins Ewige fort unter den Akazien wandeln, nur noch schauen, nicht mehr handeln?!

## 41. Um Trasimenischen Gee

Was wohl die Unten flagen dort um das alte Kastell?
Daß da mal Rdmer lagen von Hannibal erschlagen?
Daß da den Troubadouren von denen adligen Huren vertrommelt ward das Fell?
Man muß nicht immer fragen, um was die Unten flagen; die Frösche lachen hell.

#### 42. Florens

Du Allerschönste, Liebling aller Welt, einst manchem Herrn, jest jedem Gaffer seil, und immer noch von Zier und Reiz geschwellt, so lehnst du stolz auf hehrem Ruhebett, bein Haupt wie eines Turmes Zinne seil, dein Schooß wie offne Rosen lebensfroh, und gar den Busen schmuckt als Amulett die heilige Kunst des Fra Angelico.

#### 43. Ravenna

Navenna! rief die Inbrunst: gib mir Naum! was brutest du auf Grabern Lag und Nacht? Und Grufte wollbten sich zu Farbenhimmeln, in denen taufend Malersecien traumen, und über denen Dante wacht.

44. Benedig: Punta bella Salute hier micht ich sterben, alt, wie Tizian starb, doch in verhängter Gondel und allein. Durch einen Spalt nur glühn im Abendschein verwitterte Paläste glorienfarb. Schlaftrunken schaut die Wassersläche drein und haucht mir eine Seelenruhe ein, die niemals um ein ewiges Dasein warb. So mocht ich sterben... aber leben: nein!

#### 45. Berona

Auf des Amphitheaters höchstem Rand ruht nach vollbrachtem Tagewerk ein Kerl, die braune Stirn noch voller Schweißgeperl, und läßt sich trocken glühn vom Sonnenbrand. Ein simpler Steinmeß, der wohl kaum verstand, wozu sein Flickwerk an dem alten Loch, und hat wie Herkules geschuftet doch; jest aber faullenzt er ob Stadt und Land, als sei kein Gott so frei wie Er vom Joch.

46. Wanderstraße am Etsch Arbeitsleute schreiten vor mir schwer, immer schwerer drohnt bergan ihr Schritt: aus der Ferne graut die Fremde her. Pfeisend halt ich ihnen gleichen Tritt, Strom und Straße schweigen immer mehr: aus der Ferne blaut die Heimat her und auf einmal pfeisen alle mit. 47. Sirmione am Garbafee

Avanti! — Heiter wie des Südens Luft foll dich mein Abschiedsgruß, du liebliche Haldinsel, die Catull besang, umwehn. Hell greisst du durch den blauen See nach Norden, gleich einer gastlich hingestreckten Hand gefüllt mit Beilchen, Immergrün und Frucht. Doch daß auch ernster Schmuck dir wohlsteht, zeigt gleich einer Spange am Gelenk das düstre Rastell, von dessen Soller mich der Ruhm des jungen Bonaparte grüßt — Avanti!

48. Hochfeiler am Brennerpaß Heiß auf kalter Hohe mach ich Rast, von den Gletschern kommt ein leichter Hauch, kommt und geht, und lichter Rauch wird mir all die fremde Last, von der Völkerstraße her die Hast, und die Sehnsucht nach der Heimas auch.

49. Innsbrud

Die Berge glanzen klar im Kreis, die Luft im Tal ist menschenheiß. Ich trete in den alten Dom, ich atme tief den Dammerstrom. Erzbilder schimmern durch den Raum, ich träume einen himmelstraum; und langsam neigen sich die Stirnen der ehernen Ritter vor den fernen Firnen.

50. Ronftang

Im offnen Garten ist Konzert am See, ber Geist Beethovens schwebt von Stern zu Stern;

tief unter Brüden schweigt die Wassersee, hoch über Türmen schweigt der Alpenschnee, schweigt Stern bei Stern, schweigt wie seit je; und immer noch Konzert, Konzert am See — v Beethoven, wozu der Lärm?! —

51. Speggart bei überlingen

Von Schlucht und halde weichen Morgenschleier, die Erde dampft der Sonne ihren Dank. hier trieben wir, Geliebte, Frühlingsseier; es herzte Trieb an Trieb sich frei und freier, bis über unste Abschiedsseier der pfirsichblütne Abend sank. Nun sind die Früchte reif zum Willsommtrank.

52. Stein am Rhein

Alosterfrieden, Weltbehagen, lacht hier noch Italiens Glanz?
Buntbemalte Giebel tragen frei Boccaccios Fabelfranz.
Stromschnell naht das heimatstete Schiff, mit Gästen angefüllt.
Wenn doch jest Gesang herwehte!
Da: weiß Gott, man singt — man brüllt die "Wacht am Rhein"...

53. Triberg im Schwarzwald Stimme der heimtehr

Urweltsprache dröhnt im Wasserfall, läßt kein Menschenwort herdringen; was denn hor ich durch den Schwall doch wie Muttersprache flingen? — Nicht ein Vogelstimmchen hallt, nur die alten Wipfel schwingen:

Welt, ich fühle wieder deutschen Wald, hore deutsche Quellen singen! —

#### 54. Beidelberg

Das alte Schloß... Man zankt sich wohlgesinnt im Akademischen Kulturverein:
Ist's zu erneuern? — wie! — halb? ganz? — ja! nein! Der will das "Wesen" wahren, Der den "Schein", Ieder lügt Leben in den toten Stein und schilt die Andern wahrheitsblind.
Ich sehne mich nach einem Menschenkind, das garnichts will als ganz natürlich sein.

#### 55. Bingen am Rhein

Du kleine Stadt am Strom, mir weltengroß, dir dank ich meine Mutter, dir das Weib, das mir so lieb ist wie mein eigner Leib, ich williger Pilgersmann von Schooß zu Schooß. Du Strom, du großer, spiegelst du mein Los? du kleine Welle, meinen Weltverbleib? Eilt nicht auch ihr mit Seel und Leib von Schooß zu Schooß, von Bergesschooß zu Meeresschooß?! —

## Wiedersehn

Sh bu kamst, schienen mir alle Schiffe im hafen Unheil zu brüten auf der steigenden Flut.

Und nun lachelst bu ihnen, weil mein Blid brauf geruht bat; und ich lache ihnen, weil Dein Blid drauf geruht hat; und alles ift gut.

## Siegerin

Mit deinem Lächeln bewältigst du die Nacht: ich fühl's um deine Lippen schweben und sehe Sterne aufgehn in meiner Seele.

Mit deinem Lachen bewältigst du den Tag: ich seh's aus deinen Augen strahlen und fühle die Sonne in mich versinken.

## Lette Bitte

Lege deine Hand auf meine Augen, daß mein Blut wie Meeresnächte dunkelt: fern im Nachen lauscht der Tod.

Lege deine hand auf meine Augen, bis mein Blut wie himmelsnächte funkelt: flbern rauscht das schwarze Boot.

## 3weier Seelen Lied

Lieber Morgenstern, lieber Abendstern, ihr scheint zwei und seid eins.

Ob der Tag beginnt, ob die Nacht beginnt, findet euer Schein in uns Zweien die Liebe wach. Lieber Abenbstern, lieber Morgenstern, hilf uns Tag für Tag eins sein, bis die letzte Nacht uns eint.

# Pfalm zweier Sterblichen Bon Ida und Nichard Dehmel

Der Mann:

Söttin Jukunft,
mit gefesselten Handen haltst du
eine geschlossene Schriftrolle,
drin mein Schicksal verzeichnet steht.
Langsam, Tag für Tag,
ringe ich deinen Fingern
Joll für Joll die Urkunde ab,
Zeile für Zeile.
Bis der Augenblick kommt,
wo das entrollte Papier,
eh ich das letzte Wort noch las,
meinem erschöpften Arm entfällt;
und mit gefesselten Handen
gibst du den Winden zur Sage anheim,
was ich tat.

#### Das Beib:

Schickfalsgottin, ich liege vor dir auf den Anieen. Du hältst in deinen, ach, gefesselten Händen eine goldene Tafel, drin die Namen nur derer eingegraben siehn, die Unvergesliches taten. Auf den Knieen, Schickfalsgottin, bitte ich dich: Laß mich nicht ins Ramenlose versinken! Spreng deine Fesseln — oder nur einen Augenblick reich mir die goldene Tafel, und neben die Runen der Helden und der Weisen schreibe ich hinsinkend: Ich liebte.

## 3m Geifte

Ich steh im Geiste an ein Grab geführt, wo Eine ruht, die so beseelend lebte, daß ich nicht glauben kann, ihr Geist entschwebte; ich steh wie einst vor ihr, so rein gerührt.

Und dort sieht Einer, dessen Auge schürt noch reiner an, was damals in mir bebte; er wars, der zart ihr Reinstes mir verwebte, und sieht nun starr, als hätt er's nie gespürt.

Du huter dieses heiligen Grabes, wehre der Andacht nicht, die Seist dem Seist hier weiht; es bebt in dir wie mir das seelvoll Leere.

Die wirren Zeiten haben uns entzweit; hier aber rührt uns Rlarheit, und ich kehre vereint mit dir den Blick zur Ewigkeit.

Nachglanz

Einst geliebte Seele, immer noch empfundne, sternklar weist die Nacht mir Beiten, die auch dich umschließen, du entschwundne.

Sutig glanzen wieder alle Lichter oben, die uns je zu gleicher Andacht von der trüben Erde auferhoben.

Einsamkeit und Dunkel sind nun nicht mehr Qualen. Dankbar betet Seel in Seele: Sterne, all ihr Sterne, helft uns strahlen!

## Verewigung

Freund in der Ferne, wer du auch seist, Flüchtling auf der Erde wie ich, die wir zwischen den Sternen hausen, du ein Unvergänglicher, ich ein Unvergänglicher, weil wir's fühlen — sieh, ich seire Seelenbefreiung. Ich sie am Sarg einer lieben Sestalt, wie ich an manchem Sarg schon saß und an manchem noch sitzen werde: ich habe geweint, ich lächle. Diese liebe Sestalt wird bald zerfallen; nie mehr wird ihr Mund mir Rätsel aufgeben, ihre Land mir die Stirnfalten lösen,

nie wieder werden ihre Augen mir die Sonne ins herzdunkel spiegeln. Nichts wird weiterleben von ihrer schlanken Erscheinung, nichts als ein Schemen in meinem Gebachtnis. bald verdrangt durch ihr Bild von fremder Malershand, burch viele andre Schattenbilder, und auch die werden alle zerfallen. Rur was sie seelvoll zusammenbielt. was und zusammenhalt noch beibe, warum wir Blid in Blid einst erbebten: nur bas wird bleiben gwischen ben Sternen, wird immer neue Geffalt annehmen, wird warten, daß auch ich mich verwandle, bis wir einander wieder erscheinen in den Schaaren der Utherdamonen. mieber erbeben. Dann werden wir uns wohl begrußen wie einst auf Erden das erfte Mal: uns nicht erfennend, nur beglückend, viel zu beseligt ber neuen Gegenwart. als daß wir alter Zeiten gedachten. Und werden uns wohl wieder wundern, im stillen fühlend: bas lette Mal, da haben wir geweint zusammen, da mußten wir uns noch befreien jest lächeln wir, jest lächeln wir wir Unvergänglichen -

## Um Ufer

Die Welt verstummt, dein Blut erklingt; in seinen hellen Abgrund sinkt der ferne Tag, er schaudert nicht; die Glut umschlungt das höchste Land, im Meere ringt die ferne Nacht,

fle zaudert nicht; der Flut entspringt ein Sternchen, deine Seele trinkt das ewige Licht.

## Aufrichtung

Hörst du Nachts die leere Stille schallen?

Lote Seelen rufen dich von fern.
Eine aber war dir wert vor allen;
o, nun möchtest du vor Schmerz ihr folgen, ihr und ihrem unsichtbaren Herrn.
Und du kannst nicht fassen, daß du weiterlebst, daß du deinen Arm zur Abwehr hoch ins Dunkel hebst;
und auf einmal schweigt es, und mit frommen Händen
legst du deinen Schmerz auf einen Stern.

## heilige Nacht

Es sieht ein Stern, der leuchtet klar, von Nacht zu Nacht, schon tausend Jahr. Es kommt ein trüber Wandersmann, an eine Stalltur klopft er an.

Wer bist du, Mann? was suchst du hier? Ich suche Gott in Mensch und Tier. Dann tritt herein, hier kannst du sehn Ochs, Esel und ein Lammlein stehn. Ein Lammlein wie im Paradies; ein Anablein streichelt ihm das Blies. Das Anablein sitzt auf Mutters Schoof, hat Augen wie der Stern so groß.

Es sieht der trübe Wandersmann die stolze Magd, den Knaben an. Ja, sieh nur in die Augen sein, da siehst du Gottes Glorienschein!

Ich achte wie ein Tier furwahr, indeß ich lag und ihn gebar; nun front auch mich der Schöpferglant, so schön ist feiner Jungfrau Krant!

Es steht der Wandersmann und sinnt; es lacht die Magd und herzt ihr Kind. Das kämmlein ledt an ihr hinauf; Ochs, Esel siehn und horchen auf.

D Mutter Gottes, hore mich an, mich vielversuchten Gottesmann! Bor deiner Schönheit könnt ich fliehn, vor deiner Wahrheit lieg'ich auf den Knien.

Ich ging auf Erden hin und her: es hieß, daß Gott gestorben war. Doch siehe da: von jeder Magd wird er aust neu zur Welt gebracht.

Nun bin auch ich ein Sottessohn; o Mutter, nimm dies Lied zum Lohn! Es sieht ein Stern schon tausend Jahr und leuchtet noch wie einst so klar.

## Evas Klage

Stern im Abendgrauen, laß bein bleich Erschauern; laß mich endlich ruhig heim gen Eben trauern.

D Sten, mein Sten, Garten meiner Träume, warum gab mir Gott den Anblick beiner Frühlingsbäume!

Deine Sommerfluren hat er nicht behütet; in den stolzen Garben hat der Blig gewütet.

In dein herbstgefilbe ist der Sturm gefommen, hat mir von den Usen Frucht auf Frucht genommen.

Warum sang der Frühling, sang von seligem Wandern nur auf Blumenauen, sang von einem seligen Andern!

Ach, er fam, ber Andre, fam mit Glut und Flammen; über meinen Blumen schlugen sie gusammen.

kachend aus der Asche hat er mich getragen. In der kalten Fremde hat ihn Gott erschlagen.

Winter ift geworden. Uch, ich mochte weinen. Aber seine Seele lacht noch in der meinen.

Still auf seinem Grabe will ich warten, warten; meine Kinder irren suchend nach dem Garten.

D mein Sarten Sben, verlornes Sben, verlornes Gben, o Eben, mein Sben, stehft du benn noch offen? Bis zur letten Stunde will ich auf dich hoffen!

Magst du, Gott, mich toten, mag mein Traum verglühen, aber meinen Kindern muß er neu erblühen!

Laf dein bleich Erschauern, Stern im Abendgrauen! Endlich fann ich ruhig heim gen Sten schauen.

Magst du, Stern, versinken, mag ich selbst vergehen: meine Kinder werden Eden wiederseben.

## Eines Tages

Phantasteen zweier Liebenden

Morgen

"Auf, mein schwarzer Zaubrer, auf, eile, spinne Gold, es tagt, schmade beine stolze Magd! Laß die Strahlen nicht verwittern, die dem Morgenstern entsplittern! Heute Mittag muß die Erde sich entzüden am Geschnauf deiner wilden Siegespferde! Auf, mein goldner Zaubrer, auf!"

Laß mich träumen, Zauberin, sprich mir nicht vom Tag der Schlacht; nimm die Strahlen, spinn sie, spinn. Mich verstört das Marktgepränge, wo die Erze vor der Wenge zur verstaubten Sonne dröhnen. Überirdisch ist die Nacht, wo die heimlichen Sesänge meiner zahmen Schlangen tonen; sprich mir nicht vom Tag der Schlacht, laß uns träumen, Zauberin, nimm den ganzen himmel hin...

#### Mittag

"Aber jest, mein Held, mein Sieger, fomm, mein Konig, fomm, mein Krieger, gib dich nicht den Saffern preist Wirf sie weg, die blanken Balle, die so kalt, so gläsern klingen und vor hise fast zerspringen;

führe mich an eine Quelle, dies Getümmel riecht nach Schweiß! Komm, was siehst du bei den Leuten, du ermattest nur im Schwarm; und bis Abend muß dein Arm noch ein drittes Neich erbeuten!"

Königin, du störst mein Spiel. Auf mein Bolk herabzusehen, wahrlich, das war nicht mein Ziel. Schau: in diesem kleinen Ball, weiß man ihn nur recht zu drehen und das wird man bald verstehen, spiegelt sich das große All. Spiele mit! Komm, Siegerin, nimm den ganzen Erdball hin...

#### Abend

"Ift hier nicht das dritte Reich? ach, mein rascher Pilger, saume! Bannt dich nicht der dunkle Leich, über den die Lilienbaume ihren süßen Atem breiten? Und schon naht der Elefant, drauf der Buddha Ewigkeiten über unsre Seelen spannt.
Ia, mein Zaubrer: spiele! traume!"

Pilgerin, mir kommt ein Bangen; siehst du nicht im bunten Laube jene großen Schlangen hangen, die mir fremd sind? und ich glaube,

daß sie Traumern Unheil brüten. Ahnst du nicht, wonach ich suche? Nicht nach üppigem Geruche! laß uns wachen, Pilgerin! Brich dir eine dieser Blüten; und, im Haar die weiße Blume, folge mir zum Heiligtume, nimm die Ewigkeit da hin...

#### Racht

"Willst du mich denn nie erhören?

Nennst du dazu mich die Deine,
um mich langsam zu zerstören?
Ich zerfalle fast in Stücke;
wohin führt nun diese Brücke,
die der Mond in Schatten legt?
Immer neue Weilensteine!
ich bin müde! mich bewegt
keine Liebe mehr zum Ruhme,
auch zu keinem Heiligtume;
nimm mir aus dem Haar die Blume —
sieh, mein Einziger, ich weine."

Weine, weine, wein es aus! D, nun darf ich mich dir beugen, Weib, dort schimmert unser hans. Hinter jener hellen Scheibe, nur noch Seele, nur noch Sinn, die du bist und der ich bin, werden wir mit nachtem Leibe einen neuen Menschen zeugen o du Meine, nimm mich hin!

## Gine Lebensmeffe

Dichtung für ein festliches Spiel

Chor ber Greife:

Wenn ber Mensch, der dem Schickfal gewachsen ist. fein gerfurchtes Geficht vor der Allmacht der Menschheit beugt, nur noch vor der Menschheit: bann wird seine Seele wie ein Rind, das im Dunkeln mit geschlossenen Augen an die Marchen ber Mutter benft. Mile Sterne werden dann fein Spielzeng: durch das wilde Fenerwerk ber Welt freist er furchtlos mit ben unsichtbaren mutterlichen Alugeln, fieht er innig und verwundert gu, wie das Leben aus der Werkstatt des Todes sprüht. Denn nicht über fich. benn nicht außer fich. nur noch in sich sucht die Allmacht ber Menich. ber bem Schicksal gewachsen ift.

#### Gine Jungfrau:

Aber wenn auf Frühlingswegen durch den scheindar dürren Hain alle Kräuter mir entgegen wachsen, wenn im Sonnenschein jedes Auge Osterkerzen aus sich ausstrahlt, Mensch und Tier, und mir geht das so zu Herzen, daß mich meine Brüste schmerzen: dann gerat ich außer mir! und ich werf mich zum Erbarmen in den rauhen Nasen hin, und ich möchte das Schicksal umarmen. dem ich doch gewachsen bin!

#### Chor ber Bater:

Eine wandelnde Wage ift ber Mensch. Mit haupt, herz, handen wägt er sein Bobl: nur mit der Rechten gibt er ben Ausschlag, und seine Junge schreit nach Gleichgewicht. Fast festen Fuß, bu hast die Macht der Wahl! Es fommen Biele por Sebnsucht nie jum Ziel: gern bis jum Außersten geht ber Mensch in seiner Ohnmacht, und Tat wird Untat. Doch immer treibt ibn die Sehnsucht nach Rube: rafflos raft er von Bruft ju Bruft, School in School, und sucht nichts als den Menschen, der dem Schicksal gewachsen ist.

#### Ein Seld:

Rommt mir nicht mit Euerm Treiben, ich weiß tein Ziel, ich will fein Wohl! ich habe nur dies mein herz im Leibe, das von jeher überschwoll.

Ich hatte Freunde, ich gab Gelage. und manches Weib war mir ju Ginn: aber an einem Sommertage zeigte sich mit Einem Schlage, wozu Ich gewachsen bin. Das Spiel der horner und der Geigen verstummte plotlich wust und irr: mitten durch den Erntereigen tam ein losgeriffener Stier. Und da riß mich mein herz vom Plate, und man griff nach mir vor Schred; aber mit Ginem Sake schlug ich dem Freund in die Fraße. stieß ich das Weibsbild weg! Und jett reit ich von Sieg zu Siegen babnfrei auf meinem Stier babin, bis ich dem Schicksal erliege, bem ich gewachsen bin.

## Chor der Mutter:

Mit Schweiß und Tränen und manchem Tropfen Blut seizen wir Kinder auf diese Erde und lehren sie Vorsicht und üben Nachsicht, bis sie sich selbst mehr lieben als uns. Und Schweiß und Tränen und Ströme von Blut vergießen die Kinder dieser Erde vor lauter Vorsicht und lehren Nachsicht und lernen nie, was Liebe ist. Denn Schweiß und Tränen

und alles Blut vergessen wir entsück, wenn Einer, den Blick der Sonne oder fernsten Sternen zugewandt, über die Erde hinstürmt ohne Vorsicht, ohne Nachsicht, über sich und Andre hin. Jeder Lehre zuwider, nur dem Leben zu Liebe, rühmen wir Kindern und Kindeskindern opferselig den Einen, schöpferselig den Menschen, der dem Schickal gewachsen ist.

#### Eine Baife:

Ich kenne Reinen. der mich will leben sebn: ich mochte weinen. ober um wen! Bald kommt der herbst mit seinen Sturmen, bie Blatter ichwirren: wo werd'ich irren. wenn fie ben winzigsten Gewurmen Beimstätten turmen? Wohl ftehn mir Sutten. Valafte offen: aber ich mochte mein herz ausschütten, Einem ins herz zu wachsen hoffen, und dann ftehn die Menschen betroffen. Konnt ich noch weinen, ware mir wohl zu Ginn; ich kenne Keinen. dem ich gewachsen bin.

Imei erfahrene Sonderlinge: Wenn uns hilferufe schmerzen, können wir nicht abseits bleiben; eins und gleich ist unsern herzen, was uns treibt und was wir treiben. Sei getrost!

Der eine allein: Komm an meinen stillen See, wenn die Menschen dich nicht wollen.

Der andre allein: Romm auf meinen wilden Strom! sieh, wie hell die Wellen rollen!

Der Gine:

Aber unten ist es dunkel; komm an meinen stillen See!
Bis zum Erunde welch Gefunkel, wenn die Sonne taucht ins Feuchte; und in Nächten welch Geleuchte,
Welten stimmern auf wie Schnee!
Kannst du dich denn noch besinnen, wenn dir alle Himmel winken?
wenn sie dir zu Füßen sinken
und dich spiegeln und dich trinken!
Lächelnd gehst du unter drinnen.

#### Der Unbre:

D, du kannst dich noch besinnen; aber komm auf meinen Strom! Da rauscht und raunt der Urton drinnen, dem Wellen, Wolfen, Wälder, Jinnen, Berge und Burgen entgegenrinnen, und orgelstürmisch Dom auf Dom: ber Lon des Ursprungs aller Ziele, der Tropfenstürze um dich her, des Abgrunds unter deinem Kiele — Und so gehst du mit klingendem Spiele lachend auf ins große Meer!

#### Die Baife:

Auf —! Ach —: weise — lieb und weise lachen sie mich Beibe an. Ach, wem dank ich für die Reise? Bin ich doch nur eine Waise, die sich nicht zerreisen kann!

#### Die zwei Conberlinge:

Hahahah, du liebes Kind! Ohne Einfalt ist am Ende alle Weisheit tand und blind. Komm: vereine unfre Hande —

Die brei Einigen: die dem Schickal gewachsen find!

#### Der helb:

Wenn ich Euch in Eintracht sehe, wird mir plöhlich kalt und heiß; durch mein Herz brandet ein Wehe, das sich nicht zu lassen weiß. Holt mir jene Jungfrau vom Wege, der das Land zu eng war hier! Schwillt mir Deren Herz entgegen, will ich sie an Wein Herz legen, und ich schlacht ihr meinen Stier!

Und wir sieigen zu Schiff und lenken uns durch Wetter und Wasser und Wind; und sie soll mir Kinder schenken, die dem Schickfal gewachsen sind!

Chor ber Rinber:

Dann wird ein Winter fommen, friert alles Waffer gu: ba haben alle Wellen, alle Schifflein Rub. Und ein stiller Weihnachtsengel geht von Saus zu Saus. bebt feine weißen Finger. brebt alle Lampen aus ... Bringt ein grunes Baumchen mit, stedt neue Lichter auf; das glangt wie Frühlingsblutennacht, und find auch Kruchte brauf. Du ftiller Weihnachtsengel. mach uns geschickt wie Du! wir find ja noch so flein, so flein, und wachsen immer zu ...

Die Greise:

- immer gu --

Alle Großen:

Seele der Menschheit, immer wieder rührst du uns aus Kindermund. Die dn alle Tiere in dir trägst und den Blumen ihre Farben sagst und mit sauchzenden Jammerlauten, daß sich Steine verwandeln,

Götter gebärst:
Warum suchen wir Dich,
die du in uns bist,
uns in alle Welten schickt,
uns mit Übergewalten,
die den weisesten Mann empdren,
zu Kindern machst,
die sich fromm in Alles schicken,
Alles, Alles,
die dem Schicksal gewachsen sind?!

# Zwiegesang überm Abgrund

Des Tobes Stimme:

Du pfabloser Sucher, ich will dich heimfinden lassen.
Im Schneesturm, im Nebelbrodem, im Bligstrahl, im Wolfenbruch, im berauschenden Wirbel des Lichts von Welle zu Welle sollst du dich schaufeln traumgewiegt, in jeder Luftspiegelung zuhause, in jedem Steinsunken, jedem Samenstimmer, ruhsamer Phonix im sliegenden Feuernest: in nur den Schritt jest, vor dem dir graut, zu dem dein Grauen dich kniefällig lockt, den einen Sprung von deinem erkrochenen Gipfel in meine allbeschwingende, allverschlingende, unerschöpstiche Tiese.

Eines Menfchen Erwiderung: Bersucher, zielloser du, ich danke dir. Hab ich nicht schon, was du alles versprichs?
Die Jagd durchs Luftmeer vom frühen Morgen au, die Entzüdung, mich wie ein Baum zu fühlen, wenn ich die Arme ins Blaue strede, vogelleicht atmend mit heißen Lungenstügeln, wurzelhafte Schwermut im Nervens und AdernsGestecht, Kopf, Herz, Schooß voller Keimtriebe!
Und hab ein Ziel: bei der Heimtehr Abends in stiller Kammer den dunkeln Blick meiner lieben Frau, mit dem sie mir den Schlaftrunk reicht, einen irdnen Krug voll Milch oder Wein und voll Rube.

### Um Opferberd

Romm an mein Feuer, mein Weib, es ist falt in der Welt.
Romm an mein Feuer und lege dein Ohr an mein Heuer und mache aus meinen Handen eine leuchtende Schale für die Wärme, die wir — o wir, mein Weib — verschwenden an die Welt.

女 大 大

Zwei Menschen Roman in Romanzen Dritte Ausgabe

### Leitlied

Offne still die Fensterscheibe, die der volle Mond erhellt; zwischen und liegt Berg und Feld und die Nacht, in der ich schreibe. Aber desse nur die Scheibe, schau voll über Berg und Feld, und hell siehst du, was ich schreibe, an den Himmel schreibe: Wir Welt!

# Erster Umkreis - Die Erkenntnis -

\*

# Eingang

Steig auf, steig auf mit beinen Leidenschaften, tu ab die lauliche Rlagseligkeit; lach oder weine, hab Lust, hab Leid, und dann recke dich, bleib nicht haften! Um den Drehpunkt des Lebens kreisen Wonne und Schmerz mit gleichem Segen; sieh, mit unaufhaltsamer Sehnsucht weisen die Wenschen einander Gott entgegen! Stolpert auch Jeder über Leichen, schaudre nicht davor zurück! denn es gilt, o Wensch, ein Slück ohne gleichen zu erreichen.

¥

Vorgange: I, 1-36

T.

Zwei Menschen gehn durch kahlen, kalten hain; der Mond läuft mit, sie schann hinein. Der Mond läuft über hohe Eichen; kein Wölkchen trübt das himmelslicht, in das die schwarzen Zacken reichen. Die Stimme eines Weibes spricht:

Ich trag ein Rind, und nit von Dir, ich geh in Sunde neben bir. Ich hab mich schwer an mir vergangen. Ich glaubte nicht mehr an ein Glück und hatte doch ein schwer Berlangen nach Lebensinhalt, nach Mutterglück und Pflicht; da hab ich mich erfrecht, da ließ ich schaubernd mein Geschlecht von einem fremden Mann umfangen, und hab mich noch dafür gesegnet. Nun hat das Leben sich gerächt: nun bin ich Dir, o Dir, begegnet.

Sie geht mit ungelenkem Schritt. Sie schaut empor; ber Mond läuft mit. Ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht. Die Stimme eines Mannes spricht:

Das Kind, das du empfangen hast, sei deiner Seele keine Last, o sieh, wie klar das Weltall schimmert! Es ist ein Glanz um alles her; du treibst mit mir auf kalkem Meer, doch eine eigne Wärme stimmert von dir in mich, von mir in dich. Die wird das fremde Kind verklären, du wirst es mir von mir gebären; du hast den Glanz in mich gebracht, du hast mich selbst zum Kind gemacht.

Er faßt sie um die starten huften. Ihr Atem tußt sich in den Luften. Zwei Menschen gehn durch hohe, helle Nacht.

m.

Die Sonne strahlt auf rauhen Reif; Baum bei Baum fieht weiß, fieht fteif.

Aus ihren Pelzen von Kristallen lassen die Zweige Tropfen fallen.
Schon zeigt ein Wipfel nackte Spitzen, die seucht und scheu gen himmel blitzen.
Der Park will weinen, die Sonne lacht; zwei Menschen beschauen die schmelzende Pracht. Sie stehn auf eisernem Balkone.
Ein Mann saat innia, saat mit hohn:

So. Fürstin, mars im blendenden Saale. So standest bu bei beinem Gemahl in beinem Dels von Gilberbrofat, als ich, ein Lohnmensch, vor dich trat. Da: fühlst du's noch? was war da ich, der hergeschneite Unbefannte und wie sich plotslich außer sich dein Auge doch in meines brannte und immer nachter fich entspannte. als ob im alikernden Gehölze das Schwarze aus dem Weißen schmolze. Ja, Kürstin, da beberrscht ich mich und fußte nicht, o Du, die Sand, die schon zu mir herüberfand, sonst hatt ich auch den Mund gefüßt; so flar, so farr ergriff mich bein Geluft, mit mir gleich zwei erschütterten Rristallen, die machtig warm das ewige Licht beschlich, in Einen Tropfen zusammenzufallen. So bist du mir; so rein, so frei! - Und ich??

hoch steht der Park mit Eis befiedert. Die starren Wipfel, Trieb an Trieb, erschauern wirr. Das Weib erwidert: Ich weiß nicht, wie du bist - bu bist mir lieb -

Ein Windstoß sidbert durch den Park. Zwei Menschen frostelt bis ins Mark.

3.

Ans erleuchteten Fensterräumen tont in die Nacht Musik und Tank; jenseits der Straße verschwimmt der Glank unter dunklen Trauerbäumen.
Ein Kirchhof schweigt da, Grab an Grab.
Das Licht prallt von den Leichensteinen, die schwarz durch weiß zu huschen scheinen; zwei Menschen wandeln auf und ab.
Am winterlich durchnäßten Zaune tont eines Weibes zogerndes Geraune:

Schon Einmal wollt sich bei solchen Klängen Einer in mein Junres drängen; ich hatt ihn Jahr und Tag gefannt. Wenn er in meiner Nähe stand, ging mir das Blut in Feuerstüssen. Alls er mich endlich wagte zu tüssen, war alles in mir abgebrannt. Ich hörte nur die Tanzmussit: was er wie Sphärenklang empfand, war mir Gedudel und Gequiek. Ich kount mir nit ein Wörtchen abringen. Ieht — hör ich Engelsharsen klingen.

Bon den goldig glangenden Lettern ber Graber icheint ber Glang abzublattern,

das licht schielt um die naffen Gitter. Ein Mann gesteht, fast mit Gezitter:

Wir haben einander sehr ahnlich gelebt. Unste Liebe tanzt auf Leichen, die keine fromme Hand begräbt. Noch gestern sah ich ein Gesicht erbleichen: sie will vom Leben nichts als mich, ich konnt ihr nichts als Misseid reichen, in das sich noch Verachtung schlich. Ich liebe dich.

Das licht lacht auf den blanken Steinen. 3wei Menfchen mochten lachen und weinen.

4.

Zwischen geputten herren und Damen, die durch Zufall zusammenkamen, wiegen zwei Menschen sich im Tang; um sie rauscht des Saales Glanz. Bebend legt sich im Kreis der Kerzen sein dunkles in ihr schwarzes Haar, legt sich über zwei bebenden Herzen an ihr Ohr sein Lippenpaar:

Ja, du: wiege dich, laß dich führen, und fühl's, fühl's: Niemand kann und trennen! Laß uns nichts als Uns noch spüren, selig Seel in Seele brennen!

Zehn Jahr lang glaubt ich, daß ich liebte; zu Hause sist mein Jugendglück, sist und starrt auf Einst zurück, als ich sie noch "ewig" liebte.

Nimm mich, wiege mich! — hingegeben bringt sie jest ihr Kind zur Ruh; ist auch mein Kind! — Nimm mich, Leben, wiege, wiege mich, führ mich Du!

Taumelnd drangt sich im Areis der Kerzen sein wirres in ihr wirres haar, drangt sich über zwei taumelnden herzen an sein Ohr ihr Lippenpaar:

Ja, es wiegt und! Nit erzählen! Führe mich sanfter! Nit uns qualen! du bist mir gut, ich bin dir gut. Hab doch auch die Seel voll Schmerzen: spür ein Kindchen unterm Herzen, und ist nicht von Deinem Blut.

Sanfter noch — mir braust vor hiße; fomm, sei lieb, mein wilder Tor, hüte beine Augenbliße — nick mal — lach mal — mir ins Ohr!

Ihr schwarzes haar erschauert gang. Zwei Menschen wanten; es stodt ihr Tang.

5.

hihe schwingt. Ein Raum voll Schlangen strömt durch Glas und Sitterstangen Dunst; zwei Wenschen stehn davor. Die gesättigten Sewürme hängen still in buntverssochtnen Strängen. Einem Wanne haucht ein Weib ins Ohr:

Du, die Schlangen nuß ich lieben. Fühlst du die verhaltne Kraft, wenn sie langsam sich verschieben? Eine Schlange möcht ich mir wohl zähmen; möcht ihr nit ein Eliedche lähmen, wenn ihr Hals vor Jorn sich strafft. Eh sie noch vermag zu fauchen, werden ihre Augen nächtig — Sterne tauchen wie aus Brunnenlöchern auf — seh ich ein Rubinenkrönche auf ihr Stirnche: still, mei Söhnche, züngle, Jüngle — Ringle, lauf, spiel mit mir! — Du, Das wär prächtig.

hiße schwingt. In gleichen Zwischenraumen tippt ihr Finger an die Scheibe; ihre Augen stehn in Traumen. Während sich zwei Bipern baumen, sagt ein Mann zu einem Weibe:

Du mit beinem egyptischen Blic, bist du so wie die dadrinnen? Noch, du, kann ich dir entrinnen! Dataus knüpft man sein Geschick, was und wie man haßt und liebt. Komm: wir wollen uns besinnen, daß es Tiere in uns giebt!

hiße schwingt. Zwei Augen wühlen brandbraun in zwei grauen kühlen; doch die stählt ein blauer Bann. Und zwei Seelen sehn sich funkelnd an. Durch stille Dammrung strahlt ein Weihnachtsbaum. Zwei Menschen sigen hand in hand und schweigen. Die Lichter züngeln auf den heiligen Zweigen. Ein Mann erhebt sich, wie im Traum:

Ich fann ju feinem Gott mehr beten als dem in beinsundemeiner Bruft: und an die Gottsucht der Propheten bent ich mit Schreden fatt mit Luft. Es war nicht Gott, womit fie nachtlich rangen: es war das Tier in ihnen: qualbefangen erlag's bem ringenden Menschengeift. D Weihnachtsbaum - o wie sein Schimmer. fein paradiesisches Geflimmer gen himmel jungelnd voller Schlänglein gleißt! Wer fann noch ernst jum Christfind beten und hort nicht tiefauf ben Propheten, indeß sein Mund die Kindlein preift. ju fich und seiner Schlange sprechen: du wirst mir in die Ferse stechen. ich werde dir den Kopf gertreten!

Ein Weib erhebt sich. Ihre haut schillert braun von Sommersprossen; ihr Stirngeaber schwillt und blaut. Sie spricht, von goldnem Glang umflossen:

Ich denk nicht nach um die Legenden, die unsern Geist vieldentig blenden; ich freu mich nur, wie schon sie sind.
"Uns ist geboren heut ein Kind" — das klingt mir so durch meine dunkelsten Gründe,

durch die jum Glud, dank einer Ahnensünde, auch etwas Blut vom Rönig David rinnt, daß ich mich kaum vor Stolz und Wonne fasse und deine Schlangenfabeln beinah hasse!

Er lächelt eigen; sie sieht es nicht. Ein Lied erhebt sich, fern, aus dunkler Gasse. Zwei Menschen lauschen — dem Lied, dem Licht.

7.

Raminfeuer und blauer Tag liebkosen ein hohes Damengemach, tie Wärme scheint schier frühlingshell; zwei Wenschen ruhn auf einem Eisbärfell. Der Mann bestarrt die meergrün seidnen Wände. Das Weib faßt zärtlich seine Hände:

Qualst dich schon wieder mit Alltagssachen? Lukas! mein Traumpring! sollst doch lachen! Sollst uns mit Marchennamen tausen; nit so hinterm Leben herlausen, nit so häßlich auf deiner Hut sein. Weißt? wenn du lachst, Lux, muß alle Welt dir gut sein!

Er lacht und füßt die schmeichelnden Fingerspigen, fährt durch den dunkeln Haarbusch sich, und seine grauen Augen bligen:

Ja — wenn ich traurig bin, hass ich mich; bann wird wohl auch die Welt mich hassen. Jeht aber will ich dich beim Worte fassen, Lea: hochst wirklich tauf ich dich. Es tut nicht not, daß man dem Alltag tropt; es gibt fein Wort, das nicht von Marchen stropt. Drum bleibe nur das Wunder, das du bist, und ich bin Lukas dein Evangelist.
Du bist die Fürstin Jsabella Lea, die löwenkühne Gottbeschwörerin; aus deiner schwarzen Mähne, mea Dea, lauscht Mutter Jsis, Mutter Gäa zum Lichtbringer Osiris hin.
Denn hier thront Lukas Lup, dein Sekretär, das dunkle Raubtier mit den hellen Lichtern, der Große Geisteluchs der Indianermär, verhaßt wie Lucifer den Blaßgesichtern.
So tauf und krön ich dich mit neuem Sinn: komm, meine große Geistbeschwörerin!

Er schlägt das weiße Fell um sie und sich. Zwei Menschen freun sich königlich.

8.

Sylvesternacht. Diel Gloden läuten. Fern grant die Großstadt her. Zwei Menschen sehn den Dunst des Horizontes leuchten und drüber die Willionen Sterne stehn. Zwangvoll, um ein Weib nicht zu berühren, lehnt ein Mann auf eisernem Baltone, sagt mit trunknem, heiserm Ton, während im Hause Gläser klirren:

Dort schläft im Dunst mein Cheweib, und Du — besiehst mit mir die Sterne. Und hinter uns trinkt Jemand Haut: Sauternes, dem du gehörst mit deinem Leib, mit deinem hoffnungsvollen Leib. Himmel, himmel, o könnt ich blind sein! Lea! blind sein! wirstich noch Kind sein! Nimm mir's ab, dies eisige Grauen: flar und kalt wie Gott durchschauen: nur aus Leid ist Glud zu bauen. Alles Leid ist Einsamkeit, alles Glud Gemeinsamkeit —

Er stockt. Die Gloden rings verstummen; es ist, als ob die Sterne summen. Die Stirn erhebend sagt ein schwangres Weib:

Nur mir, nur Gott gehört mein Leib. Mir steht ein andrer himmel offen, als ihn die Leidenden ermessen. Hast du dein eignes Wort vergessen: Gott ist der Mensch, auf den wir hofsen?! Uns ging fein Paradies verloren, es wird erst von uns selbst geboren. Schon reist in manchem Schooß auf Erden ein neuer Nenschensohn — der sagt: so ihr das himmelreich nicht in euch tragt, könnt ihr nicht wie die Kindlein werden!

Es gligern die Millionen Sterne; zwei Menschen schauen in die Ferne.

9.

Ein Zimmer schwimmt voll Zigarettenduft, zwei Menschen hauchen Ringe in die Luft. Immer wieder blickt ein Weib einen Mann verstohlen an — seine offne Stirn, den kurzgehaltnen Bart, den Mund von träumerisch verschlossener Art,

hiebnarben neben ben heftigen Ruftern und fangt wie unwillfürlich an ju fluftern:

Diese Nacht war furchtbar. Ich konnt nit schlafen: mich qualten die unausgesprochnen Dinge.
Es war halb Traum halb Höllenstrafe.
Wie auf der Jagd — als stafe mein Hals in Schlingen; fern stand mein Gatte und schrie hehzhetz!
Plöhlich ein Ruck: es war, als klinge das Telephon am Kopfend' meines Betts, als wolle die Frau mich Grauenhaftes fragen, die du — o Lux: nit wahr? ich glaub, Dir kann ich Alles, Alles sagen; o furchtbar, sich mit Heimlichkeiten tragen!
Nit, du? — Du! Lukas — Bist du taub?!

Schweigen. Ihre Augen schauen nachtbraun seine morgengrauen durch den Rauch verschleiert an. Sacht die Lider schließend sagt ein Mann:

Früher konnt ich schwer mit Leuten reden; jest sprech ich mit dem Fremdesten gern. Es geht ein Band von dir durch mich zu Jedem, als wenn wir Alle Engel warn. Und doch: wer darf uns Teufeln trauen! Schon Eva hat zu flar erkannt: das Unerkannte ist es, was uns bannt. Denn eine tiefe Wollust schläft im Grauen.

Sie lächelt eigen; er sieht es nicht. Sie hauchen wieder Ringe in die Luft. Das Zimmer schwimmt voll Zigarettenduft. Zwei Menschen horchen, was ihr Junres spricht. Eriber Tag und dunkle Ahnenbilder, blinde Spiegel, rostige Wappenschilder; und hohe Aktenwände. Und inmitten sigen zwei Menschen mit seltsam kalten Anstandsmienen da und halten Konferenz mit einem dritten. Dieser blickt korrekt gekleidet und gelangweilt in die Welt, während er verdindlichst leidet, daß ein Mann ihm folgenden Vortrag hält:

Hoheit, ich fand in den Archivpapieren, die ich die Ehre habe zu registrieren, gewisse halb politische Dokumente, die mancher arg misbrauchen könnte. Soheit wissen, die Welt steckt heute voll explosibler Elemente; und da in Fürstenhäusern manchmal Leute antichambrieren, die andern in die Karten schanen, möchte ich lieber meinen Dienst quittieren, wenn Hoheit mir nicht voll und ganz vertrauen.

Hoheit rauspert sich und blickt voll Schonung und gelangweilt in die Welt. Da sich hierauf alles still verhält, sagt ein Weib mit selfamer Betonung:

Herr Doktor, wir danken voll Berständnis. Und, um Bertrauen mit Bertrauen zu ehren: Doheit mein Gatte huldigt der Erkenntnis, dem Lanf der Welt kann niemand wehren. Ihr rascher Abschied trafe und empfindlich; ein Archivar von gleichen Qualitäten scheint mir zur Zeit ganz unauffindlich. Sie find, herr Doktor, voll und ganz vonnoten.

Sie neigt das haupt selfsam verbindlich; hoheit verneigt sich, wie es Brauch. Zwei Menschen lächeln; der dritte auch.

II.

Wolfen flattern groß um den Mond; als ob in staubenden goldbraunen Lappen eine mächtige Zauberspinne thront. Die Schritte zweier Menschen tappen durch eine schattenstadernde Sasse. Ein Weib sagt mit entzücktem Hasse:

Mein herz darf Freihelt von diesem Menschen verlangen, der nichts als meine Mitgist hat gesreit, und der nichts liebt als ein alt Krongeschmeid, das Einzige, was Ich von ihm empfangen. Es ist sehr schon — ein Nest von blinden Schlangen mit rauchtopasenen Stirn; und Rücenslächen; braus äugt, wie jeht der Mond durchs Dunkel, ein großer bläulicher Karfunkel — den möcht ich ihm, das würde mich rächen, über der Wiege meines Kinds zerbrechen!

Wolfen wühlen schwer um den Mond; als ob durch silbergraue Schollen mächtige Maulwurfe dringen wollen. Ein Mann entgegnet, sehr betonend:

Was du von ihm empfangen hast,

ist meiner Seele keine kast; auch nicht das Kind von seinem Blut!
Aber ich hab ein unabwälzbares Grauen vor den Gelüsten schwangrer Frauen; die sind der Seele blindeste Brut.
Bergleich mir nicht den Reiz von toten Steinen mit dem belebenden Licht, dem reinen; daß du jetzt arm bist, leite dich hinauf!
Bas buhlst du mit Lopasen und Karfunkeln — sei reicher —: hebe deine dunkeln
Augen mit mir zum himmel auf!

Er staunt: sie sieht jah still im Schreiten: in ihren Augen und Mundwinkeln streiten Auslehnung, Pein, Berwundrung, Gluck, Ermatten. Zwei Menschen werfen Einen Schatten.

12.

Kälte glänzt auf den Feldern. Arm in Arm, hand in hand sehen zwei Menschen aus fernen Wäldern über das starrgefrorne Land die Sonne steigen. Ein Mann bricht das Schweigen:

Und wärst du arm wie jest die nackte Natur, und wär ich jeder andern Empfindung bar und spürte nur den rauhen Naidust aus deinem Haar, der wie das Noos; und Kienharz:Schwelicht meiner Heimatwälder mich beseligt, es wär mir Inhalt genug vom Leben: du hast mir den ewigen Frühling gegeben. Du bist mir blutlieb! — blick nicht so kalt

auf deinen Fuß, der meinem gleicht!

Was tust du stolz, wenn mit Gewalt
meine Seele sich deiner neigt?

Komm, sei mein Leichtfuß! komm dort auf den hügel,
wo die zwei Rehe im Sonnenglanz ruhn;
ich geh in deinen, du gehst in meinen Schuhn,
und wenn wir wollen, haben wir Flügel!

Das Beib blidt nach den scheuen Tieren. Dann weicht ein ftarrer Zug von ihren Lippen, als gebe fie etwas preis:

Ja? tu ich kalt? — Ja: kalt wie Eis, eh's sacht zerschmilzt in warmer Menschenhand, daß sie heiß wird wie Feuerbrand.
Ja —: Ralt oder heiß! nur nit sau! schwarz oder weiß! nur nit grau! daß ist der Wahlspruch einer "armen" Frau.

Sie lacht; es klingt ihm hell wie Scherz und grell wie Schmerz im Sonnenscheine. Sie legt die Hand, groß wie die seine, aus seinem Urm fest auf ihr Herz. Zwei Menschen kamen gern ins Reine.

13.

Der Tag hat aufgehort zu schnein. Der graue Sichwald reckt sich, weiß belastet, von einem letzten Licht betastet. Zwei Menschen waten querforstein. Dief Atem schöpfend sagt ein Beib und raftet:

Ich bad so gern durch frischen Schnee, durch den noch Reiner gegangen ist.

Wenn ich die reine Spur dann seh, die wie vom Himmel gefallen ist, dann kommt mein Pfad mir her aus einem Sarten, wo ich als Kind in einer Schneenacht stand, weil ich den lieben Tag nit konnt erwarten, der mir zurückgab mein hell Heimatland, wo Wald und Berg und Tal nach allen Seiten in hundert lachenden Linien sich verzweigt, wo in die leuchtenden Ewigkeiten Rebhügel über Hügel steigt, und all die Höhen, die blauen, versicht in Eins die tiefe grüne Schlucht des Rheins. Hier aber — Sie erschauert, schweigt,

ein Mann spricht wie voll jungen Beins:

hier graut im Schnee mein ernstes martisches Land, dies Land, in dem sich Außlands Steppen schwer zu Deutschlands Bergen hinschleppen.
D, aber sieh's erst im Sommergewand, wie's dann drin summt und hummelt und tummelt und tut, wenn hoch im Abendsonnenbrand der alten Kiefern verschämte Glut sich ausreckt aus der Bersunkenheit!
Dann atmen die Wiesen Unendlichseit.
Dann blaut hinter den Bäumen her ein Duft wie fernes Meer aus tiefer Kluft.
Dann ins Unabsehbare sieh ihn ziehn: in hundert Windungen, himmelhell, den Rhin!

Er glubt; fie ftrablt, fußt feine hand. 3wei Menschen banten ihrem Baterland.

161

Die Sonne scheint in einen Blumenlaben, durch den ein Flor von Orchidecen schwillt; ein Eishauch klärt die Stadt. Zwei Menschen baden sich in dem Duft, der durch die Scheiben quillt. Bunt lechzen Schooß an Schooß die sledigen Blüten. Ein Mann bekennt aus innerm Brüten:

Sonsi graute mir vor schwangern Franen, als wär ich einer Verwachsnen begegnet; Dich kann ich wie die Blumen beschauen und fühle wirklich, du bist "gesegnet". Meine Vaterschaft war mir Jusallsmache, alle Vaterliebe Gewohnheitssache — jest möcht ich beten: v wäre bein Kind von Mir! Und doch: auf diese reine Begier, Lea, aus der ich eben erwache, sällt mir das schamlose Blühen hier wie eine Vestecung: ich verübe nur Tierisches — das ist das Trübe.

Er will die Straße weiter, wie duftbeklommen; er fühlt sich heimlich beim Arm genommen, tief wird das Weib gegrüßt von irgendwem. Sie nickt kalt, lächelt angenehm. Dann folgt sie ihm, wie zu sich selbst gekommen:

Vergleich dies Glud dem tierischen nicht! Einst meint ich zu sterben am Etel der Begattung, und ich begriff das Wort "Beschattung" — jetzt leb ich wie die Pflanze dem Licht: mit einer Sehnsucht, Lukas, wie eine Blinde! Ich muß dir ja dies Fleisch und Blut noch wehren;

aber würdest du's nicht begehren, ich würde verkummern, glaub ich, samt meinem Kinde. Was ist da trüb? Ich seh nicht, was. Wir leben, wir lieben — wie klar ist das!

Sie muß von neuem grüßen: Herren zu Pferbe. Die lächeln mit galanter Geberde. Zwei Menschen bliden auf die kalte Erde.

15.

Es wird dunkler; immer heller bligen durch die Aschlen. Am Klavier, an dem zwei Menschen sißen, stock ein halbverhaltnes Utemholen. Eine Wiegenweise bannt noch beide; aber endlich lacht das Weib und spricht, blau umrauscht vom Mutterhoffnungskleide:

Du machst schon wieder dein russisch Sestate.
Was hast denn wieder Graues zu schleppen?
Rannst denn nit auch mal aufglühn wie deine Steppen, eh der Regen vom Himmel bricht?!
Du sollst ja all mein, all mein Labsal noch schlürfen, darsst doch schon kosen, und sollst es dürsen:
meine Kniee nehmen, die Schonheitsslecken
auf meinen braunen Brüsten entdecken,
meinem Mund, meinem Schooß deine Notdurft stammeln,
all mein Schmachten auf deine Lippen sammeln —
ja fühlst denn nit, einfältiger Mann,
wie vielfältig man küssen kann?!

Halblaut greift sie Tone; sie hupfen wie Balle. Es wird bunkler; eine breite Welle

Glut erlischt in seinem Bart. Und er sagt unfäglich gart:

Du machst schon wieder zu beinen. hellen Terzen Augen, die so verwirrend schimmern wie Spinnwednehe in finstern Zimmern, wenn ein paar Streischen Licht drauf sielen; ich ließ dich spinnen und weden von Herzen, nun willst du Fliege mit mir spielen.
So spiel denn! spiele, Spinnchen — und lerne sliegen: ich nehme dich mit: komm, Herz, ich weiß ein Land, wo wir den Blick des Kindes wiederkriegen, der gläubig eine Kachelosenwand, auf die der Schein des Nachts Mämpchens sällt, sür einen himmel voller Sterne hält!

Und zwei Menschen vergessen die Welt.

16.

Zwischen zwei Nappen jachtert ein Schimmel, Sonne gligert auf Schneestaubgewimmel: ein Schlitten stiebt mit zwei Menschen dahin. Schwarz funkeln die Schellen der silbernen Bügel. Ein Weib schwingt die Peitsche, der Nann führt die Zügel. Jest reckt er das Kinn:

Lea! seit meinen Jugendjahren bin ich nicht so im Fluge gefahren, so rasend noch nie. Aber noch rasender wars gestern Morgen, als ich im Sturm beinen Namen schrie und, als wäre mein Gott dein verborgen, mit ihm rang um dich, Knie an Knie: schleise mich, Sturmgott, um die Erbe, sei sie unrein, sei sie rein!
gonne mir nur tein Glud am Herbe, hingerissen will ich sein!
Sage mir — Du! ich frage dich: schreit
Dein Gott auch so Meinen Namen?
Peitscht dich der Schnee auch wie Frühlingssamen?
Rennst du den Wahnstun dieser Seligkeit?!

Er reißt ihr die Peitsche weg; die Nappen schaumen schon. Die Zügel schlackern, die Bügel baumen schon. Das Weib umschlingt ihn fallbereit:

Nenn's nicht Wahnsinn! nenn's lieber Ahnsinn! Lukas, ich hab in manchen furchtbaren Wochen dagelegen wie zerbrochen, und wußte doch: ich will, muß, willmuß fliegen! Ja, Lux: rase! laß brechen, laß biegen! Mir wiegt ein Gefühl der Erleuchtung die Brüste, als ob es die Sonne blindmachen müßte! Und wenn mir der Schneestand die Augen zerstäche, und wenn mir dein Sturmgott den Atem bräche, ich lasse mich wiegen, du — wiegen — wiegen —

Sie starrt verzudt in das wilde Gewimmel. Zwei Menschen glauben sich im himmel.

17.

Ampelschatten hullt vier bebende Lippen. Der Park wankt, als wühlten Geister drin; Rachtsturm reißt an den Fensterrippen. Die dunkeln Lebensbäume schwippen tief zur verschneiten Erde hin. Die bebenden Lippen atmen so schwer, wie Menschen atmen, um nicht zu stöhnen. Dumpf horcht der Mann nach den heulenden Tonen, die bald aufhimmeln, bald tierisch röcheln. Er preßt die Abern auf seinen Knöcheln; das Weib, stumm wie er, ist ihm zu Füßen vom Diwan gesunken, sie ringt die Finger auf seinen Knien. Ihre schwangern Hüsten umschauern ihn. Sie stammelt trunken:

So komm boch! nimm mich boch! trag mich weg! ich will ja blindlings Alles dir geben! Und wenns mich umbringt hier auf dem Fleck, ich will ja mein eigen Blut hergeben! Nur schau nicht so grauenhaft tot ins Leben!

Sie klammert sich hoch an seinen Armen an seine Brust; die hämmert zum Sturmerbarmen. Er stöhnt. Sie schüttelt ihn: komm! Sie hört ihn betteln: ja komm! Sie liegt emporgerissen auf seinen entbreiteten Fänsten mit schwebenden Füßen, und —: verstört graben zwei Augen ihr aus den Eingeweiden eine Nacht von Entsehen und Weh:

Geh — keucht er — geh! Dein — sein Rind regt sich swischen uns beiden!

Er reißt sie an sich, reißt sich los; der Sturm heult wahre TrauersDben. Komm! ringen vier Hände Schooß an Schooß. Geh! holen zwei Arme riesengroß and zum Stoß. Zwei Menschen winden sich am Boden. In das Geräusch eines Bierlokals, in das Rauschen großstädtischen Straßenskandals mischt sich wie Kettengerassel ein Lon.
Elektrisches Glühlicht kämpft in den Eden mit blassem Laglicht und Schattensleden.
Ein Mann spricht horchend durchs Lelephon:

Lea! — Hörst du? — Was ist geschehn?

Gestern Abend — hörst du? — es war eben zehn:
dein Brief aus deinen großen Schmerzen
lag mir wie Albdruck auf dem Herzen —
Auf Sinmal: ich wagte kein Glied zu regen,
so hatt ich die Angst des Unterliegens —
auf einmal kann ich mich frei bewegen:
mich hebt ein Gesühl vollkommenen Fliegens
wie über ein User, über ein Meer —
Sag: hat meine Seele hellgesehen?
bist du erlöst von deinen Wehen?
Sprich doch! Was atmest du so schwer?!

Er horcht. Durch das Geräusch des Lokals, durch das Rauschen des Straßenskandals, durch eine Stille hohlfausend und leer kommt eines Weibes Stimme her:

Deine Seele hat hellgesehen:
ich bin erlöst von meinen Wehen:
mir lebt ein Kind.
Es liegt wie Albdruck auf meinem Herzen.
Es sieht nicht meine großen Schmerzen.
Es — ist — blind — —

In das Rauschen des Straßenstandals, in die Geräusche des Bierlotals

mischt sich wie Kettengerassel ein Ton; ein Mann verläßt bas Telephon. Er hort im hintergrund einen herrn "Kellner, mehr Licht auf Erden!" schrein, und ein Gelächter hinterdrein. Zwei Menschen sind einander fern.

#### 19.

Mondlicht greift durch bleiche Gardinen, legt Flecke auf ein Himmelbette.

Zwei Menschen sehn's mit bleichen Mienen, sehn die Flecke in schleichender Kette grell ein Kind, das schläft, umtränzen: es schläft mit offnen Augenlidern.

Die stillen Augensterne glänzen; glänzen weiß, wie blindes Sis.

Ein Weid schluchzt auf mit allen Gliedern.

Wie aus einem Abgrund gerissen starrt ihr schwarzes haar aus den Kissen, haucht sie heiß:

Mir lebt dies Kind, und nicht von Dir; ich lieg in Dankbarkeit vor dir.
Ich lag dis heute wie unter Steinen, wie unter einer Sticklast Schnee: du bist gekommen, nun kann ich weinen. Iest aber — geh!
Ich will vor dir kein Klagweid sein; laß mich, solang ich lieg, allein.

Der bleiche Mann im Vollmondlicht neigt sein unbewegtes Gesicht. Sein Blid weilt wie in weiten Fernen auf den blinden Augensternen. Und er spricht:

Das Kind, das du geboren hast, set deiner Seele keine Last:
sseh, wie sein Schlaf das Helle trinkt!
Es scheint ein Licht durch unsre Welt zu wehen, das alles andere, gröbere Licht beschwingt; in ihm wird dieses Kind ausgehen.
Es wird die irdische Qual nicht sehen.
Wir werden's leiten wie auf Wolkenauen.
Es wird das innere Weltsicht schauen

Er füßt sie, geht; sein Schatten streift bas Rind. Zwei Menschen sehn, daß sie auf Erden sind.

20.

Eisblumen und Hnazinthendust ringen mit warmer Zimmerlust; weiße Seide umbauscht ein braunes Weib. Ein Mann sieht ihren genesenen Leib auf schmiegsamsten indischen Kissen ruhn; ihr Goldbrokatschuh streift den Boden. Er steht in blauen Segeltuchschuhn, seine Radsahrjacke von graugrünem Loden zuknopfend, einen Brief in Händen, und fragt, indem er dein Knifse zieht:

Willst du dir auch die Angen blenden, weil du ein Kind hast, das nicht sieht?! Ich soll mit dir "ins Weite gehen"? Was gehn heißt, wirst du bald verstehen, wenn du mit deinen zarten Zehen erst barfuß für uns betteln mußt; ich glaube, da würde dir die Lust zur blinden Liebe sehr schnell vergehen. Einst, ja, da nahm ich Kredit aufs Leben und schlug die Schulden in den Wind; aber als Vater lernt man eben, was wir dem Dasein schuldig sind. Das träumt nicht wie die grünen Seelen, die sich vorm Leben ins Blaue stehlen, bis die ergrante Welt sich rächt. Und klein beigeben mit großem Munde: dann gehn wir an uns selbst zu Grunde — nit, Lea? das steht Uns Beiden schlecht!

Er legt ihren Brief sehr zart auf ihr Knie; sie wiegt ihren Goloschuh. Dann antwortet sie:

Du haft sehr blaue Schuh an, sehr blaue; bu kommst wohl von einer — "Wolfenaue"?! Aber ich dank dir; du sprachst sehr klar. Ja ja: man träumt oft wunderbar!

Ihr Golbschuh zieht im Teppich einen Strich. Zwei Menschen lächeln bitterlich.

21.

Nur an den Eichen bebt noch braunes Laub; es bebt im Wind. Und wenn die Spechte klettern, dann weht der Schnee wie Kiefelstand und knissert in den abgefallnen Blättern. Zwei Wenschen sehn im Park den Abend zaudern. Ein Weib bezwingt ein leises Schaudern: Hent hat ein Wensch mir leidgetan, der sonst mein Weichstes zur Erstarrung brachte. Er hat mir nie ein Leid getan seit jener Nacht, die mich zur Mutter machte; er ist fast stumpfer als ein Scherben. Hent aber, vor dem blinden Leibeserben, vergaß er selbst sein gnädiges Stottern: er saß nur da und ließ sich schlottern. Ich mußt ihn immersort betrachten, ihn halb bedauern halb verachten.

Der Mann an ihrer Seite nickt; er sieht im kahlen Park den Abend dammern, er hort im hohlen Holz die Spechte hämmern. Er sagt, indem er einen Zweig zerknickt:

Ich fühle jeden Tag mein Herz in Noten, wenn eine Frau sich mit Erroten, und wie zur Abwehr blaß und zart doch, samt unserm Tochterchen an mich drängt, während vielleicht in meinem Bart noch der Hauch von deinen Rüssen hängt. Ich kann sie nicht so stach bedauern; ich würde lieber mit ihr trauern, könnt ich wie sie mich sanft und klug besiegen und leidenswillig den Nacken biegen. Jawohl, wir sind von härterem Holz; von Sichen bricht man keine Gerten. Drum wolln wir nicht noch selber uns verhärten; denn daß wir Mitleid schenken, macht uns stolz.

Er horcht: ein Raufchen stort bas Spechtgekletter: zwei Menschen gehn durch abgefallne Blatter.

Die Nacht am Horizont gahnt Strahlen, als wolle der himmel die Erde verzehren oder ein neues Gestirn gebären; zwei Menschen sehn ein Nordlicht prahlen. Sie stehn auf eisernem Baltone; sie sehn den Glanz elektrisch zuchen, sich auf und ab ins Dunkel ducken. Ein Mann sagt schmeichelnd, sagt mit Hohn:

Das, Fürstin, scheint mir recht ein Thron für beinen neuen Menschensohn.
Ich möcht ganz lange Arme haben: dann seht'ich dich mit deinem blinden Knaben dort auf die herrlichste Flackersträhne.
Ich seh ihn, wie er deine Mähne schwarzstrahlig durch den Weltraum spannt, hoch über allen Sinn und Verstand.
Du hast doch gar zu tolles Haar; für eine Mutter sonderbar!

Dem Weib zuden die Augenbrauen; wo die schwarzen Bogen sich spalten, zittern zwei kleine quere Falten, wie ein zerbrochenes Kreuz zu schauen. Sie sagt verhalten:

Du zielst fehl auf mein Mutterherz, Dir lacht es selbst beim bittersten Scherz. Ich gebe Nichts an mein Kind verloren. Ich fühle nicht: dies Kind ist Mein. Ich fühl: ich hab einen Menschen geboren zu seiner eigenen Lust und Pein! Ich geb ihm meinen Glüdwunsch blos — und trage noch manchen Bunsch im Schooß — Weib sein ist doch das herrlichste Los! —

Ihr dunkler Blid hat sich gefeuchtet. Der Mann streicht ihr wild haar versonnen glatt wie zum Scheitel der Madonnen. Zwei Menschen sehn die Nacht erleuchtet.

23.

Raminfeuer und Morgenrotschimmer schmuden ein hohes Damenzimmer. Ein Weib erhebt aus meergrüner Seide ihre nacken Arme beide vor einem Mann breit in die Luft und lacht, umschwebt von Mandeldust:

Ich gland, ich bin noch immer schön; mein Kind hat mir nichts weggenommen. Und hättst mich eben baden sehn, du wärst mit mir gen himmel geschwommen! Was stehst denn wieder wie im Schlaf? D Lux, was bist du für ein — Schaf!

Er lächelt eigen, sie merkt es nicht: er senkt, scheinbar grübelnd, sein scharfes Gesicht. Sein Fuß streichelt ein Sisbärfell. Er fragt halbhell:

Schönheit? — das ist mir nichts als Hulle um irgend eine Liebreizfülle. Der Reiz zur Liebe und zum Leben, wenn den die Reize einer Gestalt mir wie aus eigner Seele eingeben, dann bin ich — schon in ihrer Gewalt; sonst sind ich — schon in ihrer Gewalt; sonst sind sie angestogne Schaume, Nachwehen toter Künstlerträume. Du würdest ja Naffael nicht entzücken: du bist zu triegrisch ins Kraut geschossen. Deine dunkle Haut ist voll Sommersprossen. Dein Pferdshaar, dein herrischer Nasenrücken taugen zu teiner klassischen Ode; und dein klassisch Kinn ist garnit mehr Mode. Aber — jest will ich die Augen zudrücken, will nichts mehr fühlen als deinen Bann, nichts küssen als deine Wildfagenstirne; und wärst du die durchtriebenste Dirne, du wirst mir eine Heilige dann — —

Prufend bliden zwei Seelen einander an.

### 24.

Die hohen Kiefern können noch nicht rauschen; sie schweigen schneebedrückt. Zwei Menschen lauschen, wenn manchmal durch den schwerbeladnen Wald das Eis der fernen Seeen knallt.
Dann scheinen tiefer noch gesenkt die dunkeln, weißgesäumten Aske, um die das Frühlicht machtlos hängt.
Ein Mann spricht mit ergriffner Geste:

Das ist wie eine Versammlung von Greisen um ein fremdes Täuslingsbette, Reiner rührt mit seinen weisen Händen an die Schickfalskette. Sie lassen stumm das Unverwandte zwischen ihren Seelen schweben. Sie segnen fromm das Unbefannte es wehrt dem Überdruß am Leben. Sie schenken jedem Worgengrauen ohne Anspruch ihr Vertrauen.

Durch den schwer beladenen Wald geht auf einmal ein Schattenwanken; von den Zweigen, die noch schwanken, fällt der Schnee, ju Schlacken geballt. Über ein Weib kommt ein Gedanke:

Lieber, du sollst dich nicht verstellen! Wenn unter diesen starren Bäumen, so oft der Eisschreck draußen schallt, Echos wie aus schweren Träumen in mein warmes Leben kalt diesen Todesschauer bellen, daß wir unser Glück versäumen dann sollst du nicht mit solchen ausgedachten Bildern mich zu prüsen trachten, dann sollst du mit mir fühlen und denken: wir wollen Richts, rein Nichts dem Schicksal schenken!

Die hoben Kiefern konnen noch nicht rauschen. 3wei Menschen scheinen auf ihr Derz zu lauschen.

25.

Jeder hanch stockt. Auf den Mooren sieht der Nebel wie angefroren, ob auch fern der himmel loht; zwei Menschen schaun ins Abendrot. Einsam hebt ein Birkenstämmchen aus dem bleichen Rauch sein Reisig; in der Spige zaudert eisig noch ein Blättchen wie ein Flämmchen. Und ein Weib bemerkt verloren:

Das sieht nun da wie'n Waisenkind, bas weder Vater noch Mutter kennt, von aller Heimat abgetrennt; Stiefmutter Sonne stellt sich blind. Und ob auch fern der Himmel brennt, es sehnt sich nicht, es rührt sich kaum, leidlos wie der Seist im Raum.

Jeder hauch stodt — sie erschrickt: von dem kahlen Birkenstammchen ist das lehte Blatt geknickt. Zaudernd sinkt das fahle Flammchen in das rauchverhüllte Land. Und ein Mann hebt haupt und hand:

Liebe, du sollst dich nicht versteden!
Ich seh aus beinem tiefen Schrecken,
wie dich der leere Raum bedrückt.
So wills der Geist; wenn nur drei Birken
das Granen der Unendlichkeit bezirken,
dann ist das Auge schon beglückt.
Er will und kann nicht einsam sein:
er lebt davon, sich umzuschauen.
Drum sinne nicht zweiel in dich hinein!
Denn eine schlimme Wollust schläft im Grauen.

Jeder hauch stockt. Not und stumm farrt der himmel wie eingefroren burch den Nebel auf den Mooren. Zwei Menschen fehren langsam um.

26.

Über altersgrauen offnen Folianten, zwischen Schränken mit verstaubten Kanten, rostigen Waffen, bunten Wappenschildern, blinden Spiegeln, dunkeln Uhnenbildern, hängt ein goldner Streifen Licht.
Sonnenstäubchen schweisen dicht nm das Schniswerk hoher Stühle; kommen noch dichter ins Gewühle, denn ein Mann berührt ein Weib und spricht:

Das hab ich mir als Kind beim Klettern im grünen Forst nicht träumen lassen, daß ich in diesen vergilbten Blättern einst suchen würde Boden zu fassen. Es ist für dich geweihter Boden, du willst einen uralten Wipfel lichten; ich seh nur tote Wurzelschichten, faum noch wert sie auszuroden. Wie zur Erinnerung blüht da matt noch manch Blaublümlein Ehrenpreis; aber der morsche Stammbaum hat als letzen Sproß ein blindes Reis.

Er will zuflappen. Er stockt. Die Funken ber Sonnenstäubchen slieben wie trunken. Denn bas Beib umschlingt ihn leis:

Druden bich wieder die blauen Schuh? Was mußt benn gleich so quer immer benten!

II. TO

Du mußt dich liebender versenken in diese stillen Dinge, du.
Sonst drückt mir ja das Herz ganz zu; und gelt? das willst doch offen sehn.
Ich soll mich dir doch blos gestehn!
Ich wollt auch — wollt dir längst schon sagen: mein Kind, Lur — Nein: ich wollt dich fragen: ich mocht dein Tochterchen mal sehn!

Sie flappt ju, haftig; es ftiebt jum Blenden. 3mei Menfchen muffen ben Blid abwenden.

27.

Unter taktvoll schreitenden Kostümen, die den Rausch vergangener Zeiten rühmen, überschaut ein Weib ein nächtlich Fest. Weiß verschleiert Haar und Ohr und Wange, vor der Stirn die goldne Jsis:Spange, sieht sie groß in starrem Usbest. Fast so groß wie jener Mann, der aus dunkler Magier:Augenbinde um sich blicht wie auf Gesinde.

Zaubrer — du kennst die Schlange, und kennst den Orachen, die den schweren Weg der Liebe auf Erden bewachen. Ich kenn eine Mutter in einer Not; die streckt allnächtlich zum Tag die dunkeln Hände, daß er ein Schickfal von ihrem Herzen abwende, mit dem ihr blindes Kind sie bedroht.
Soll sie mit Augen der Schlange ihr Nest behüten? soll sie den Orachen bitten, darin zu wüten?

Hell beginnt der wimmelnde Saal zu klingen, taktvoll läßt der Schwarm der Kostüme sich leiten, bis sie sich rauschend zu Paaren in Kreisen schwingen, die der Magier und das Weib umschreiten:

Söttin, ich kenne die Schlange, und kenn auch den Orachen, die den schweren Weg der Liebe gen himmel bewachen — und kenn eine Mutter in andern Noten; die würde mit ihren blassen händen ihr Kind, ihr sehendes, lieber noch heute toten, als je ihr Herz von ihrer Brut abwenden.

Mutter Isis, begreif deine Erde freier!
horch, dein Magier lüstet den GaasSchleier:
Sie träumt seit je das Ungeheuerliche,
Unwirkliche, höchst Abenteuerliche,
doch was er wirkt, der Traum, ist das Gewöhnliche,
und was er birgt, das tiesst Versöhnliche.

Er unterbricht ihr einfam Gewander; zwei Menschen tangen mitelnander.

28.

Es schwebt ein Alingen übers Eis, wie ferne Frühlingsstimmen leis. Blaß starrt der See. Auf bligenden Eisen fassen sich, stiehn sich zwei Menschen und treisen. Jeht kommt der Mann in scharfem Bogen vor das Weib herumgeflogen und faßt sie fester und baumt im Sprung:

halt! — Gelt, Frau Fürstin, das war ohne Schwung: vom Schlittschuhlaufen jum Strumpfestopfen, vom Radfahren jum Steineflopfen, das war doch gar zu harte Bahn?
Ja, du: ich lief durch manchen Wahn,
als mich das Jugendblut noch trieb,
mit offner Hand an jedes Herz zu stürzen,
bis mir am eignen Herd nichts übrig blieb
als wenig Fleisch mit viel Gewürzen.
Iwar, mir ist mancher zugetan
so in der Welt, der wohl was opfern würde,
beehrt'ich ihn mit dieser Bürde;
aber — Er läßt sich rückwärts kreisen.

Blaß starrt ber See. Sie folgt. Die Eisen bligen schriller übers Eis. Sicher folgt und fragt sie leis:

Und wenns für dich nun keine Burde wäre, Steine für deine arme Herrin zu klopfen?
Und wenns für mich nun eine Würde wäre, Strümpfe für meinen reichen Herrn zu stopfen?
Und wenn ich wähnte: das ist kein Wahn, so ganz din ich dir zugetan —
und din dir auch ganz aufgetan —

Sie schreit wild: Lukas! — Ein Knall, ein Sprung, hoch hat der Mann sie an sich gerissen.
Es donnert unter ihren Füßen,
es klasse. Er baumt mit ihr im Schwung.
Es ist nur ein ganz schmaler Spalt.
Zwei Menschen lachen, daß es schallt.

29.

Nun scheinen selbst die Blumengewinde der indischen Kissen voll Frühlingssehnen; am Fenster schmilzt die letzte blinde Eisblume unter hellen Tränen. Ein Mann sieht die barocken Ranken mehr und mehr durchsichtig schimmern, gleißend Gold in Silber slimmern; er sist in drückenden Gedanken. Er neigt noch tiefer Stirn und Ohr: er hat ein Weib am Herzen liegen, mit Augen, die zur Sonne sliegen. Sie slüssert, glüht an ihm empor:

Und heb mich wieder so herrlich hoch, und trag mich fort, o trag mich fort!
Und wären die Berge noch so hoch, ich will dir folgen an jeden Ort; ich will dir folgen an jeden Ort; ich will dir alles, alles hingeben!
Berkauf mein lehtes bischen Schmuck, nimm mir mein Eigenstes, nimm mir's Leben; nur fort, nur fort aus diesem Oruck!
Und wenn wirs die jum Bettelstab bringen, und wenn wir verlumpen, wenn wir verdrecken, dann wirds wohl überall noch gelingen, eine Schachtel Jündhölzchen zu erschwingen und den nächsten Wald in Brand zu stecken, und selig will ich mit dir zusammen wie eine Hindustrau stehn und stammen!

Sie lächelt seltsam; er sieht es nicht. Sie hebt das Haupt — sie sieht ein Gesicht heiß von bebenden Narben zerrissen; das starrt auf die gleißenden Fenster und Kissen mit dem Ausdruck eines Steins, der zerspringen will, und spricht

muhfam: Und bein Kind? - Und - meins?

Da finkt ihr haupt in seinen Schooß; zwei Menschen weinen fassungslos.

30.

Der himmel scheint blutunterlausen. Fern graut die Großstadt her. Zwei Wenschen sehn die Lürme hoch in dunkler Rotglut stehn; die Stadt raucht wie ein Scheiterhausen. Ein Weib lehnt an der Fensterborte, düster, wie aus Erz gebaut.
Der Glanz macht ihre braune haut glühender als eine Braut.
So hort sie eines Mannes Worte:

Dein herr Gemahl? Rein: ber ift nicht im Bege. Er hat ja Augen, und fann noch welche pachten. Und traf er mich in seinem Gebege. ich wurd ihn mir fehr hoflich betrachten: Sobeit, Sie durfen mich verachten. Sie tonnen, wenn Sie's magen, mich toten. Ich wurde vielleicht, wer weiß, dabei erroten; das tut mein Korver leider noch. wenn ihm das Herzblut hochsteigt - doch mein Geift ift über diefen Roten. Ja, Lea: begreifst du, was das heißt: ich will getrieben sein vom Geift!? Erst wenn der Geist von jedem 3med genesen und nichts mehr wissen will als seine Triebe, dann offenbart sich ihm das weise Wesen verliebter Torheit: die große Liebe. Du bist noch nicht so zwedlos mein: du willst noch mich, ich soll noch dich befrein. Dies blinde Rind aus fremden Lenden,

es scheint uns immer zuzuschauen, ob wir nicht sein Vertrauen schanden. Und fiehst du: Das — jawohl — das macht mur Grauen!

Er bebt; er zerrt an seinem Bart. Das braune Beib wird bleich, wird rot. Dann sagt sie leise, muhfam, hart:

Das Kind, vor dem dir graut, ift tot — —

Zwei Menschen schweigen wie erstarrt.

31.

Der Mond bescheint ein steinernes Portal, durch tahle Zweige eine seuchte Schwelle. Die Zweige leuchten wie aus Stahl. Zwei Menschen siehn in einer Grabkapelle. Der Mond legt Schatten auf ein totes Kind; nur seine beiden offnen Augen glänzen. Sie glänzen wie die Blumen an den Kränzen, bleich und blind.
Sie glänzen bleicher als der Vollmondschein. Ein Weib höhnt in die Nacht hinein:

Ich hatt ein Kind, und nicht von Dir, ich steh in Freiheit neben dir; ich bin erlöst, wenn Du, wenn Du es bist! Ich bin die Fürstin Jsabella Lea, die auf dem Weg der Liebe gen himmel ist — ich, Wutter Jsis, Wutter Saa, die willig ihre eignen Kinder frist, der irdischen Gerechtigkeit entrückt.
Ist nun mein Gott, mein Lucifer, beglückt??

Sie wankt; sie hat die Augen zugedrückt. Ein Mann legt ihr die hand auf Stirn und haare. Er spricht — sein Blick verschlingt die dunkle Bahre:

Das Kind, das du getötet hast, war meiner Seele nicht die Last auf unster Wallsahrt zu der Freiheit, die Einheit schafft aus aller Zweiheit. Aber du hast mich tief verwandelt; du hast für mich aus einem Geist gehandelt, der nichts mehr will als klar am Ziele ruhn — so komm! — ich weiß jest: du kannst schweigen. Ich habe Manches in der Welt zu tun, Lea; und Das — nun ja, das wird sich zeigen. Im übrigen, Madam: es wohnen noch Krüppel genug auf Fürstenthronen!

Er füßt ihr Stirn und Augen, wie zur Weihe. Zwei Menschen wenden sich ins Freie.

32.

Hellblauer himmel mit weißen Streifen läßt alle Saatselder grüner prangen. Und den Bäumen am Wege muß wohl ein Bangen vor den mächtigen Roßschweisen des Windes durch die Knospen wehen: sie zittern. Über zwei Wenschen gehen ruhig einen Wiesenrain hinan. Einem Weibe erwidert ein Mann:

Mein Tochterchen? — Ja — sonderbar: sie sagte — sie meinte wohl bein Auge und haar — du sähst ganz schwarz aus, ganz schwarz und heiß, aber inwendig wärst du wohl weiß.

Nun stehst du wieder, wie zur Erstarrung geneigt. Lea, sieh um dich! Sieh, wie alles sich andert: wie jeder Baum sein Wachstum klarer zeigt, wie's lichtbegehrlich aus Spize an Spize springt, wie er die Triebkraft, die alle zackt und randert, mit eignem Umriß trozig zum Ausdruck bringt! Dann preist dir jedes Halmchen im Feld ben Geist der körperlichen Welt.

Dann sagt dir jeder Lebenshauch: wie du dich gibst, so bist du auch!

Er singt: Sie lächelt ins Blaue hinein. Sie steigt still über ben Wiesenrain. Sie bricht sich einen Anospenzweig ab. Sie hebt ihn wie einen Zauberstab:

Wenn ich nun aber nach jenen Wolfen weise, die unter der Sonne den Abendhimmel streifen, und nun im Geist nach Morgenländern reise — dann mögen sie noch so eigen anders schweisen, die ganze Landschaft versichert mir: wie du mich nimmst, so bin ich dir!

Sie stutt: Er weist still über die Wiesen: die sehn noch aus wie abgeweidet. Die Wolfen werfen Schatten wie Riesen. Zwei Menschen merken, was sie scheidet.

33.

Die Lerchen jubeln, daß die Sonne scheint; bis in den Wald herüber klingt es leise. Hell vor sich hin erwiedert eine Meise: ich fühls, ich fühls, wie lieb, wie lieb sie's meint. Die Finken sind verstummt: ein Rappe schnaubt und schüttelt sein Geschiert. Zwei Menschen streichen

dem edlen Tier die dampfend heißen Weichen. Run hebt das Weib ihr duntles haupt:

Als du vorhin so kerzengrad anhieltest, siel mir ein Traum ein, der mir gestern träumte. Es war, als ob du fern die Laute spieltest; ich stand am Weer, in dem die Nacht noch säumte. Da kam, auftauchend mit dem Worgenrot, gerudert von zwölf tiefgebückten Herren, die Kronen trugen, ein gewaltiges Boot; ich sah die Herren wie an Ketten zerren. Um Steuer aber, über ihnen frei, stand Einer, der war nacht, und glänzte. Und —

sie stockt: der Rappe, zitternd, stampft den Grund, sie zittert mit — sie horen auf zu streichen, der Mann nimmt ihr das Wort vom Mund:

Und Er, der Glanzende, gab dir ein Zeichen und kam mit seinem Lautenspiel herbei.
Und Du, du mußtest ihm die Hande reichen und folgtest ihm und seiner Melodei.
Und wenn du staunst, wieso ich alldas weiß, dann staune auch, wieso dies Tier mitbebte, als meine Seele so in deiner lebte, wie seine Haut in unserr hand so heiß.
Und staune, Seele, was dich so beschwingt, daß du die Meise zwischern hörst: ich bin's! und was dich serchengleich zu jubeln zwingt! und wie's dich wieder wie als Kind durchdringt, das Glück folgsamen Eigenstung!

Die Lerchen subeln, daß die Sonne scheint; zwei Menschen ahnen, was sie eint.

Fern in jungen Birken spielt der Wind, scheint das scheue Frührot anzuschüren. Bon der zarten Glut umglänzt beginnt eine Mühle sich zu rühren; rosig schauert das grüne Feld.
Bo der altersgraue Park sich lichtet, unweit einer Grabkapelle, grüßt ein Weib ins Freie, helle, blizt ein Stahlrad auf, blizt und hält, schwenkt ein Mann die Rechte, heiß hochgerichtet:

Frühling! — endlich! — wie drängt das, mitzutun! Mir war, als müßt ich über dies Saatenmeer mit meinen blauen Segeltuchschuhn wie die Schwalben hin und her! Herrlich: so schweben, sliegende Blicke werfen! Wie alle Sinne sich an einander schärfen! Man wird die in die volle Brust seiner eignen Sottestraft bewußt; und selbst aus Erabesfinsternissen lacht es "All heil, Welt!" dies neue Sewissen.

Funkelnd streift sein Grußblick die Rapelle. Aber da, statt mitzugrußen, bebt das Weib empor, Jorntranen quellen:

Ich weiß nur Eins, und geb's auch Dir zu wissen: mir lacht dein Weltall gar zu bunt! Mir ist mein herz, hier dies mein herz, zerrissen, und war so gern, o Gott wie gern, gesund! Und qualte das Deinen Gott auch nur zum Teilchen wie Mich, du tußtest dir die Lippen wund und heiltest, heiltest mich! ja nick nur! Und — ach, Lukas, sieh: das erste Beilchen!

Sie steht auf einmal ganz beglück, daß er, entzück, sich bück, es pflück, es ihr an Herz und Lippen drück und wie ein Junge lacht dazu. Zwei Menschen lassen Gott in Ruh.

35.

Durch offne Fenster, lautlos, glänzt die Nacht. Es regt sich nur das Licht der tausend Sterne. Und Frühlingshauch. Und dunkelblaue Ferne. Und manchmal eine Fledermans auf Jagd. Und Atemzüge, unterdrückt und schwer, voller Spannung, mehr und mehr. Jeht rauscht ein Seidenglanz und bricht den Bann: ein Weib dränzt sich an einen Mann:

Lukas! was liegst du wie vom Alb gedrück, als ob du nichts von meinem Dasein fühltest!
Meinst du, mich hat die Zukunst nicht bedrück, wenn du mich Tag für Tag sinhieltest?
Und jest, wo dieser Druck mich fast erstickt —
Du — Lukas?! — Wenn du — wenn du mit mir spieltest —

Sie schüttelt ihn, ihr Augenglanz wird hart; er starrt hinein, wie vorher in die Ferne.
Und wieder regt sich nur das Licht der Sterne, die Jagd der Fledermäuse. Und sie starrt: sie starrt wie er — will drohn — da wirkt sein Bann: sie zuckt, sie nickt, sie lacht ihn traumhaft an.
Und traumhaft geht sein Wort ihr zu Gemüt:

Fürstin, ich will nichts halb. Ich will dich sehn, in ganzer Schönheit, ganzer Häßlichkeit.
Ich will vor dir, du sollst vor mir bestehn, vom Alb der scheuen Ahnungen besreit; ich will die nackteste Besreiung.
Wenn dann die Male deiner Mutterwehr dich nicht dem Gott in meiner Brust Lerleiden oder dem Tier in unsern Eingeweiden, will ich nach soviel Sehnsucht und Kasteiung nicht wie ein Nachttier mich mit dir vergehn: ich will mit dir ins Licht der Menschlichkeit!
Sei bereit!

Er tußt sie wach; er drängt sie sanft zuruck. Sie sitzt und sinnt, wie über Raum und Zeit. Zwei Menschen beten für ihr Glück.

#### 36.

Und lichter als der lichte Tag im Zimmer und immer lichter schauert ein Gestimmer von Kerzen über helle Blumen hin. Still schwebt um silberblau gestickte Kissen der Duft des weißen Flieders, der Narzissen. Und durch die Blaue, durch die Blumen hin zittert die Luft, als ob sich Herzen rühren: zwei Menschen stehn — noch tonen still die Türen mit Augen, die den Himmel nahe spüren, enthüllt bis zu den Hüften da:

ein Mann mahnt: du! - ein Weib haucht: fa.

Still finkt ihr Urm von ihren braunen Bruffen, die Lichter ichauern immer ichimmernder;

fein Blid erbebt, als ob fie lobern mußten. Die Blumen atmen immer flimmernder. Die Sterne an ben filberblauen Banben erstrablen wie in feiner Nacht so blant. Still nestelt fie am Goldband ihrer Lenden: fein Korper fpannt fich unter innern Branben. wie eines Rampfers ftraff und ichlank. Still schaut fie auf. Er muß die Augen schließen. Still weht ein flor ju Boden. Er will febn! Er fieht nur, wie zwei Augen Licht ergießen. awei dunkle Augen, die ihm augestehn - ftill was er will. Er will fie gang mit feinem Blid erfennen; er fieht fie gang nach feinem Blid entbrennen. Er will nichts mehr als stehn und stehn und still in ihre Seele febn. Er steht und muß die Sande beben. als blende ihn das ewige Leben: und dunkel rauscht der Weltraum. Da

mahnt sie ihn: du - ba haucht er: ja -

und alles rauscht tief innerlich. Zwei nachte Menschen einen sich.

\* \* \*

# 3weiter Umfreis - Die Seligkeit -

大

### Eingang

Halt ein, halt ein — weit über jenen Gleisen, wo man noch Höhen sieht und Liefen; nun sollst du erst das wahre Leben umtreisen und sollst der Allmacht Deine Macht verbriefen. Sieh: zwei Abler steuern, vom Sturm getrieben, über allem Erdentrott!
Du aber bist noch Mensch geblieben: du atmest und entatmest Gott.
Willst du nicht das Ewige selbst erreichen? oh, dann laß auch Gott zurück!
denn es gilt, o Mensch, dein Glück mit dem Weltglück zu vergleichen.

¥

## Vorgange: II, 1—36

I.

Zwei Menschen reiten durch maihellen Hain, galopp, galopp, von Schatten zu Sonnenschein; alle Blätter sind grüne Flammen.
Wenn der himmel erscheint, wenn die Pferde ausschnauben, sehn sich die Beiden mit jauchzenden Augen immer wieder beisammen und wersen den Kopf wie die Tiere.
Immer wieder streckt durch die goldnen Strahlen auf dem schmalen
Moosweg zwischen den hohen Stämmen

dann ein dunkler Schemen
halb Chimare halb Drache
hopp alle Viere.
Da mussen sie lachen
und werfen dem Untier Rußhande zu.
Und das Weib kann den Jubel nicht länger dämmen,
laut scheucht ihr Ruf die Mittagsruh:

Echo! Echo! stimm ein, stimm ein — es wollt eine Seele sich befrein, da band das Glück ihr die Hande! D Meiner, hilf mir die Arme breiten! halt mich gefangen, du, ohne Ende! ach könnt ich ewig so weiter reiten!

Und der Mann, plotlich die Sporen gebend, in die Brusttasche greifend, im Sattel sich hebend, jagt vor ihr her fort:

Komm, ich nehm dich beim Wort! Und wenn ich die Freiheit drüber verliere: hier — es lebe die Tat — ist das not'ge klein Geld! voild, madame: Banknoten! — gelt: die sind doch mehr wert als Archivpapiere?!

Er schwenkt die blauen Lappen in der Sonne; er lacht, daß ein fast schreckhaft Echo gellt. Sie hat kaum zugehort vor Frühlingswonne. Aufbäumend gleißt ihr Rappe in der Sonne; zwei Menschen reiten in die Welt.

2.

Und sie machen halt und lugen aus. Da liegt, von Epheu eingehüllt, im Kiefernhochwald sill ein kleines haus; bie graue Lichtung ist erfüllt vom fühlen Duft des Morgentaus. Der Mann blickt lange auf die beiden Linden am moosbedeckten Zaun des alten Herdes. Dann greift er in die Mähne seines Pferdes und nimmt ein Haar und übergibt's den Winden:

Sieh, Meine, so werf ich hinter mich, was uns noch scheidet durch Erinnerungen. Dort halten Zwei in treuen Armen sich, die träumen jeht vielleicht von ihrem Jungen, wie er sein Kind herzt, väterlich. Sie haben Alles in mir großgehegt, wodurch sich Menschenseelen glücklich schähen; doch wüßten sie, welch Glück mich jeht bewegt, und welches Leid es Andern auferlegt, sie würden sich vor ihrem Sohn entsehen.

Er blickt kalt weg, er lächelt befangen. Das Weib hebt sacht vom Sattelknauf die Hand. Sie hat das haar im Flattern aufgefangen; sie halt's wie zum Zerreißen gespannt. Nun reicht sie's ihm zuruck mit frostelnden Wangen:

Nein, kur: so leicht verwirft man nicht. Was hilft dein Lächeln — ich seh dein wahres Gesicht; und scheidet Alles, was und nicht gesellt. Du willst mir helsen, mich in mein Schicksal schicken; wohlan! so zeige mir mit immer wärmeren Blicken verschhnt die Zwietracht dieser Welt!

Da fliegt ein Clanz rings übers haibekraut: die Sonne kommt durchs holz. Ein hund gibt kaut; ein Ruf hallt jenseits des Geheges.

11. 13

Das haar entweht. Hell braut bas hirschgeweih vom grauen First der Försterei; zwei Wenschen reiten eilends ihres Weges.

3.

Und auf einer Landstraße begegnet ihnen eine Heerde Schafe, vom Abendrot beschienen; sie mussen durch den Staub.

Der lahme Hirt hebt besorgt seinen Stecken, daß die Pferde wie rasend vor der Mißgestalt erschrecken, aus den Zügeln gehn, hussa, quer durch den Hausen. Hinter ihnen her lärmts blokend und blaffend, eine Weile — dann stoppt der tolle Ritt; sie zwingen die Gäule zum spanischen Schritt.

Und das Weib sagt lächelnd, die Schleppe raffend:

Als ich gestern den Brief — du weißt — abschicke, da wurde mir auf einmal klar, wie dienlich der goldne Käsig mir war, in dessen Luft ich beinah ersticke.

Wie hat diese Luft mir doch erst eingegeben, was es bedeutet, sich ganz ausleben: ganz in ein anderes Leben hin!

Wie kann ich jest in jedem Baum aufgehen: das Wachstum jeder Blüte läßt mich sehen, was du mir bist, was ich dir din.

Wie glänzt mir selbst der Krüppel dort im Staube: er ist so eins mit seinen Hunden wie Gott mit seiner Welt! — Ich glaube, das hätt ich früher nicht empfunden.

Früher — nickt der Mann, und klemmt die Kandare herunter, denn sein Blauschimmel halft nach ihrem Rappen, als wollten sie wieder durch die Lappen —

Aber weißt du: steig lieber nicht weiter hinunter in diese Welt der einfachen Seelen — sonst mochte dir Eins an ihrem Gottglud sehlen: sie gehn nicht auf darin, sie gehn drin unter — unwissend! — Ja: gottlob: nicht Einen Lag warst du im Stande, zwischen diesen Viehern dich auszuleben — oder sag: mochtest du Liere zu Erziehern?

Zwei Menschen lachen; zwei Pferde wiehern.

4.

Und es führt ein Wildsieg durch Farrenkraut bergan. Über Moos und Felsen schlüpft hüpfend das Licht und blist im Dickicht; fern ruft ein Ruckuk. Und es sprudelt ein Wasser durch tiefen, tiefen Tann; da sist ein nacktes Weib, das Kränze slicht, Kränze um einen glisernden Mann. Der singsangt:

Bor der Nipe vom Rhein kniet der Robold vom Rhin und bringt schön bang seine Brautschäße dar: blaue Blumen, die nur im Freien blühn, Männertreu, Pferdefuß, Jungser im Grün, und zur Hochzeit ein stumm Musikantenpaar: Unke, die munkelt nur, Slühwurm karfunkelt nur: Ellewelline, husch, tanze danach! Ein Herr Eidechs hatte einmal zwei Franen, denen er sehr am Herzen lag: eine, der gab er sein tiesses Bertrauen, darauf lief er der andern nach. Ellewelline, tanz Serpentine: schwarz ist die Nacht, und bunt ist der Tag!

Und der Rucut ruft, und der Vergquell sprudelt; und das dunkle Weib bekränzt ihr schwarz Haar. Und sie summt — und das Licht in der Welle strudelt kuhl und warm, wirr und klar —:

Ellewelline tanzt Serpentine,
v ja, Herr Eidechs, sonderbar!
Sie schwamm eines Nachts um den Nirenstein:
da konnt sie den ganzen Tag Robolde frein,
jeden Tag ein paar,
macht kassend im Jahr.
Aber ans User kam einsach ein Mann:
der hatte blaue Schuh, blaue Himmelschuh an —
Amen!

Und der Rudut ruft, als fand'er fein Ende; da falten die zwei Menschen die Sande.

5.

Und es liegt ein Strom im Tal, und Nebel steigen; ber Strom glänzt gläsern und scheint stillzustehn. Aus grüner Dämmrung dehnen und verzweigen die Wälder sich zu hundert blauen Höhn. Ein dunkles Schloß wiegt zwischen seinen Giebeln den großen goldnen Mond; zwei Fenster glühn. Und drunter winden sich an Rebenhügeln die Lichter kleiner Städte hin.

Dort — sagt das Weib und weist mit der Gerte von ihrem Pferd ins Zwielicht hinab — dort ging ich eines Nachts von Grab zu Grab und weinte bis zur Herzenshärte. In die Strudel im Strom, ins Gewirr der Baume, şu den Sternen, die über die Berge starrten, verstieß ich meine himmelsträume und verließ meine Toten, verschloß meinen Garten. Keine Seele fragte mehr nach meiner, fein Geist der Bäter trat her zu mir; nur die reiche Erbin wollte manch einer. So ging ich ins Leben. So kam ich zu Dir.

Lange schweigt der Mann. Die Pferde scharren. Ein Stein rollt zu Tal, ein Scho weckend. Und das Weib beginnt in den Mond zu starren. Da sagt er leise, den Arm ausstreckend:

Romm — es wollt eine Seele sich befrein, da band ihr die Sehnsucht die Hände.
Was beschwörst du Schatten am grünen Rhein!
Sieh dort in die Lichter mit mir hinein, in die Heimat ohne Ende!
Sieh: ist nicht der Himmel herabgesunken, dein dunkles Tal wie von innen erhellt!
Sternbildern gleich glänzt Funken neben Funken, vom Seist der Väter alle zusammengestellt.
Und mild belebt das irdische Gräberseld der tote Mond, vom Licht der Sonne trunken.

3wei Menschen atmen auf, in ihrer Welt.

6.

Und wieder dampft ein dumpfes Wiehern und Schnauben, das durch den Schatten stiller Busche rauscht, im hohen Holz das Gurren der wilden Tauben; und das Weib lauscht.
Der schlafende Mann in ihrem Schoof hat schwer gestöhnt; soll sie ihn rütteln?

Da dffnet er die Angen — grauengroß. Er sieht die Blumen bluhn im schwülen Moos. Und jah, als wollt er einen Burm abschütteln, macht er sich los:

Das war, weiß Gott, ein Teufelstraum! Ich faß mit dir in einem alten Bart: gumeilen ritten Leute bin am Saum. Und ploblich tam ein Reiter, jung und fart; ber fing uns an im Birfel ju umtraben, in immer gleichem, ziellos gleichem Kreise, und doch so eifrig wie auf einer Reise, als mocht er Ruhe, endlich Ruhe haben. Er ichien und beide garnicht ju beachten. Und langfam übermannte mich ein Schauer: er wurde immer alter, immer grauer. Ich mußt ihn immer finnender betrachten, mit immer tiefer angestrengten Bliden. Dann fab ich Rog und Reiter gräßlich niden, mit Augen, die mich immer irrer machten; ich wollte schrein vor sinnloser Beschwerde. Und als mich beine Sande ju mir brachten, fühlt ich mit Grauen: bas war ber Geist ber Erde.

Er füßt ihr dankbar die Rechte. Sie nickt und lauscht. Er sieht die Blumen blühen im stillen Mood. Er hort den Wald antworten; es gurrt und rauscht. Er fühlt zwei Augen schweigen. Die sinnen blod:

ich weiß einen himmel - grauenlos -

und er schließt die Arme um einen Schooß. Da rauscht es wieder: zwei Pferde steden die Ropfe burchs Didicht. Zwei Menschen erschreden. Und endlich kommt eine Hutte in Sicht. Es regnet, daß sich an den Wegen die Halme in den Schlamm der Berge legen; er sprist den Reitern ins Gesicht. Sie mussen immer mehr die Köpfe neigen: Kirschbaum bei Kirschbaum, immer tiefer, sprist Blutensluten von den Zweigen, sie kleben fest wie Ungeziefer. Das Weib spricht:

Mir ift, als ritten wir jum Jungsten Gericht; ber liebe Gott weint seine bicksten Erdnen. Ich triefe wie die Pferdemahnen, und paradiesisch riecht mein Rappe nicht!

Sie wischt sich heftig den Brei von hals und hut. Der Mann will långst ein kächeln verbeißen. Uber endlich zwingts ihn: er muß den Nund aufreißen und lacht in hellem Abermut:

Ei ei, Fran Fürstin! Gott ist gut! er merkt, Ihr wollt in den himmel kommen; drum kommt uns der himmel hochskelbst entgegenges schwommen —

o Meine, sei keine Martersaule! Allons, was starrst du! mein Schimmel hat Eile: komm, im nachsten Pfarrdorf verkausen wir die Gäule, das wird unster Pilgerkasse frommen! Dann rollst du zu Nade vor mir her, wie Frau Fortuna erlaucht im Traum der Ahnen. Kein Schmuß, kein Stallgeruch besteckt uns mehr, kein Kohlenrauch von Eisenbahnen. Dann reisen wir nur noch bei Sonnenschein und lassen unfre Herzen brennen. Und dann will ich nie mehr, ich schwör's, dich Frau Fürstin nennen und doch — dein ergebenster Diener sein.

Sie machen vor ber hutte halt. Er wischt den Schnutz von seinen und ihren handen; sie wehrt mit sanfter Gewalt. Zwei Menschen steigen von den Tieren.

8.

Und im Glanz, im bebenden blauen Glast um zwei strahlende Stahlmaschinen wiegt der Bergwind Blumen und Bienen: traumhaft halten zwei Menschen Rast. Traumhaft haucht ein Birkenstrauch Duft und Dunkel um sie her. Im Laubwerk spielt die Luft, bald sanst, bald sehr. Die Gräser zittern zwischen ihnen. Ein Mann summt:

Nun laß die goldnen Schatten durch deine Loken gleiten; ich will dir eine Krone aus lauter Licht bereiten.
Wiege mich, wiege mich: du follst mir Alles sein: wie ein klein Kindchen bedarf ich dein! — Siehst du den freien Himmel dort aus den Klüften steigen? ich seine Freifrau thronen, ihrem Freiherrn tief leibeigen.

Bede mich, wede mich! ich will dir Alles fein: ich fann dir Gott aufwiegen, bedarfft du mein.

Traumhaft blickt das Weib den Weg zuruck. Um zwei strahlende Stahlmaschinen wiegt der Bergwind Blumen und Bienen; jede taumelt auf gut Glück. Eine Stimme zittert hin zu ihnen:

Siehst du an deiner Krone auch, Kind, die schroffen Zinken? Ich sah den freien Himmel, Herr, in den Klüften versinken. Hebe mich, halte mich, ich war so tief allein; laß uns zusammen Alles sein!

Traumhaft haucht der Birkenstrauch taumelnde Schatten um sie her. Im Laubwerk wogt das Licht, unendlich sehr. himmelluft hüllt zwei Menschen ein.

9.

Und es wird immer freier. Bon den Bergen weichen die Morgenschleier. Noch wanken Wolken in den Spalten; aber aus allen grauen Falten quellen und strahlen wie Diamank Schneeadern nieder ins grüne Land, die sich unten in klaren Bächen Bahn zum dunkeln Strom hin brechen, steil von halde zu halde schäumend. Das Weib steht säumend: Wie strebt das alles weg von sich — o Meiner, Meiner: wohin, wohin!

Jeder Sturzbach zeigt mir, wie dein ich bin; und doch lockt jede Wolke mich.

Mir ist so sederleicht, zum Fliegen — was will dies Bangen, es ist sein Grauen: jeden freien Abgrund möcht ich hinunterschauen, zwischen Tod und Leben mich wiegen.

Zeig mir das Dorf, wo unste Räder stehn: ich kann's ohne Wanken liegen sehn!

Sie will sich über die Tiefe neigen. Sie sieht auf einmal tief erschrocken: hohl erdröhnt das Tal von Glocken. Sie weicht zuruck. Der Mann lächelt eigen.

Wohin — nun fühlst du's: nicht hinab! da droht ein Gott: die Welt ist Wein. Und nicht hinauf: da gähnt sein Grab. Nur hin, nur hin — dann ist sie Dein! Dann wird sie dir das Ziel enthüllen, zu dem der Sießbach stürzend springt: mit Willigkeit den Willen zu erfüllen, der alles Leben zu Todeslüssen beschwingt: du wirst dir selbst, in weltlichen Parabeln, der unbekannte Gott der alten Fabeln.

Er winkt ihr, halt fie, lagt fie schweben; zwei Menschen sehn ins ewige Leben.

IO.

Und fie fleigen den bleichen Firnen gu, von dem fernen finmmen Bligdunft umhaucht,

der die schwülen Almen, die Pfade, die dunkle Fluh, die Hütten, die Heerden in Geisterlicht taucht — wie verzaubert staunt der Blick einer Ruh. Groß voll Ruhe, weitauf trunken, schlürft das Auge die Himmelsfunken, reglos ragt das Hörnerpaar —

Wie die Sötterfürstin starrte, wenn sie auf den Gatten harrte, dessen Gruß der Blißschlag war — raunt der Mann dem schauenden Weibe seltsam zu und macht sich frei. Ein erstickter Schrei — sausend zucht sein Bergstock an ihr vorbei — und ein Schritt, und funkelnd mit peitschendem Leive speit unter seinem knirschenden Schuh eine Viper den letzten Blick ihr zu, noch tötlich sauernd. Schüßend, schauernd naht ihr seine Stimme: Du — innig bis ins bangsie Mark: Lea! meine Löwin! sei start!

Sie hat die großen Augen geschlossen; wie ein klein Mädchen steht sie da mit ihrer haut voll Sommersprossen, bleich vom Glanz der Blize umflossen. Wie verzaubert nickt sie: Ja —

ich weiß nit, wie mir eben geschah — halt mich noch ein Weilchen umfangen, bu warst so ruhig, bleib mir nah — ich wußt ja nicht: mir graut vor Schlangen —

bis unters Herz ist mirs gegangen — o geh mit beiner Lowin, du: ich glaub, ich bin — lach nit — bei' Kuh —

Und zwei Menschen segnen ihr Todesbangen.

II.

Und sie seusjen auf aus Sturm und Nacht; ohne Grenzen fühlt sich Arm in Arm. Durch die rauschende Hütte, unendlich warm, wogt und weht das Dunkel hin. Und der Schacht des Rauchfangs funkelt so sternenweiß wie auf den Bergen das schmelzende Eis. Das Weib slüstert heiß:

Und brächen da jeht Lawinen herein, ich würd aufjubeln: wir leben, leben!
Nicht Leib, nicht Seel mehr fühl ich Mein, wenn ich mich dir entgegenhebe und du dringst immer tiefer in mich ein.
Noch rauscht dein Blut mir, dein Herzschlag, durch alle Poren!
o sag mir, sag mir: solche Sekunden hast doch auch Du nie früher empfunden?!
Uch, hätt ich dich doch selber geboren!!

Sie breitet die Hande zum Firmament. Pulsend wogt das Dunkel, unendlich warm. Mit suchenden Fingern umglüht sie ein Arm, ein Mann bekennt:

Ja, greif nach den Sternen, als ob sie wüßten, was Menschenherzen Reinstes verlangen! Du hast mich geheilt von allen Lusten, die nicht der Einen Lust entsprangen. die ganze Welt im Weib zu umfangen; du bist es, bist mir, was mich gebar. Du tauchst mich wieder in die Erde, als sie noch Eins mit dem Limmel war; in Dir fühl ich ihr feuerstüssig Werde dem freisenden Weltraum noch immer sich entwühlen, und hingenommen von den Urgefühlen bringt ihre Elut uns der ewigen Indrunst dar.

Er nimmt sie an sich wie ein Riese. Durchs Dach der hütte funkelt die Nacht des Sturms mit überirdischer Pracht. Zwei Menschen nahn dem Paradiese.

#### 12.

Und sie schweben in steiler Gletscherspalte; die Seile knirschen, der Atem raucht. Aus dämmernden Grabesgründen taucht die blaue Klarheit, die schneidend kalte. Und sie sinden Halt. Der Mann horcht und haucht:

Da kommen die großen Strdme her, wo die Tiefen weinen vor eisigem Grausen. Hörst du die tausend Tropfen brausen? die fernen Wasserstütze? das Meer? Hörst du im Brausen das Todesschweigen aus den leuchtenden Grüften steigen? sieh: es scheint, ein Wanken weitet Allvaters Hallen! Lea — wenn jetzt die Wand zerrisse und wir würden einsam ins ungewisse Meich des ewigen Daseins fallen: wärst du im Sturz noch meine Göttin der Freude? oder wieder die Fürstin Herzeleide?

Er sucht ihren Blid; er sieht blaue Kreise, er faßt fester Fuß — der Gletscher schreit. Dumpf drohnt's im fern zerreißenden Eise; meergrun furcht sich die Dunkelheit, die starre Band bebt. Das Weib fragt leise:

Bist du des Todes so kalt gewahr? Allmutter sieht in Allvaters Hallen einen heimlichen Brunnen überwallen, drin dammert's warm und wunderbar. Es scheint, Opale schmelzen auf seinem Grunde. Da entsprießt dem märchenfarbenen Schlunde eine rosige Knospe, morgenklar. O, die möchte Allmutter Herzeleide blühn sehn voll göttlicher Augenweide; und ihr Schooß erbebt, des Lebens gewahr.

Sie starrt beklommen. Es starrt der Mann, als ob er selbst Lod und Leben erschuf. Da schallt von oben der Führerruf; zwei Menschen schweben himmelan.

13.

Und es ist keine Erde mehr zu sehn. Über Meeren von Dampf, Schatten, Wolkenschaum dehnt und wölbt sich der reine Raum. Höher als die Sonne stehn zwei Wenschen in gärendem Wetterbrodem, führerlos vom Slanz umbrandet, der von Berghaupt wild zu Berghaupt strandet; alle Sipfel wogen. Das Weib zürnt zu Boden:

Lufas, wir haben uns verstiegen. Lächle nicht! War Das dein Ziel? mich in stolze Mutterhoffnung zu wiegen, um dem irren Zufall zu erliegen? Du bist zu ernst für solch ein Spiel! — Du kannst in deinem Schwerpunkt ruhn, du brauchst nicht bodenlos zu gären; es ist nicht Flugkraft, wenn Opale tun, als ob sie Seifenblasen wären.

Sie sucht seinen Blick. Der folgt dem Dampse. Judend gluhn die Narben in seinem Bart; seine Russern spannen sich wie jum Kampse. Er fragt sehr zart:

Sprach das die Frau, die einst sliegen wollte?

Nun, der Worgennebel wird bald zergehn;
dann wirst du die Straßen wiedersehn,
auf denen gestern da unten dein Glücksrad rollte.

Auch die Felswände stehn noch unverrückt,
die meine freie Ebne vermauern —
Lea! Lea! soll ich bedauern,
daß ich Geelen verließ, die Mein Glück beglückte?!
Steht der himmel dir nur im Gleichnis offen?
Mutter Jss! — Ah: nun lächelst auch Du!
Ja, dann juble, Seele: im himmel herrscht feine Ruh —
und du wirst noch viel stolzer, viel göttlicher hoffen!
D sieh die Abler dort, die beiden,
wie sie stendend den Dunst zerschneiden —

Strahlend bliden zwei Menschen ber Sonne gu.

14.

Und es blaut eine Nacht, rings von Monden hell: der Gießbach braust in elektrischer Glorie vom Berg.

Der Mond des himmels tront das Menschenwert; einem Zanberschloß gleicht das stille Hotel. Fern schwebt silbern die eisige Sipfelkette, gleißt in jedes Fenster herein, beglänzt ein seidnes himmelbette. Wirr entsinnt sich der Mann: er träumte ein Schreien. Auf der schimmernden Lagerstätte liegt das Weib, ein Bild starrer Pein.

Lea! — er reißt sie aus dem Schlaf — Du! wach auf! fomm! was hat dich bedroht? Du machst ja Lippen, blaß wie zum Tod. Küsse mich! lebe! sei Meine! sei brav! sei wieder braun! sei ringesrangesrot!

Er richtet sie hoch mit schmeichelndem Zwange. Sie versucht ein Lächeln zum Erbarmen. Sie horcht in das Brausen hinaus, lange, bange. Rlagend greift sie nach seinen Armen:

Es wollt eine Seele sich befrein, da band ihre Tat ihr die Hånde!
Ich sah in zwei blinde Augen hinein; die starrten mich an ohne Ende.
Sie starrten weiß, wie dort das Eis.
Sine Kälte wehte; es sam eine Mauer von Särgen.
O Lux, sühr mich weg von diesen Bergen!
hilf mir dies tote Leben versenten!
Lux, du darfst nicht mehr an dein Töchterchen denken!
o wär's doch Mein! o wär's! — Nein! nein:
ich will mich wehren, wehren mit allen Gelenken!
schüttle mich! bis mirs vom Herzen schmilzt!
Ich will dir ein viel schöner Kind schenken!

Ich will mich in Dein, gang in Dein herz versenken! Nimm mich! führ mich, wohin du willst!

Sie umschlingt ihn, schlotternd, vor Wonne schluchzend, vor Gransen; zwei Menschen horen die Mondnacht brausen.

15.

Und sie kehren zurück auf bestaubte Bahnen, Rad an Rad im Fluge durch graue Schlüsste, durch Blütenmatten ohne Düste. Immer dunkler blaut das Moos von Enzianen; als wolle der glühende Tag die Lüste tief an himmlische Rächte mahnen. Immer sinstrer schaut das Weib in die Klüste:

Lufas, mich peinigt schon seit Stunden ein Ahnen, als habest du versucht dort oben, meine Weibesohnmacht zu erproben; tu das nie wieder, ich bitte dich! Wie du heut dich über den Abhang bücktest und mir das einsame Edelweiß pflücktest, kam eine Empörung über mich: ich hätt dich hinunterstoßen können, blos um dich keiner Andern zu gönnen.

Sie wirft die Blume wild hinter sich. Ein Ruck: sein Rad baumt. Sie wankt, schreit auf: er scheint zu stürzen im Rückwärtslauf. Nein: er greift zu Boden in blizendem Schwunge, ist wieder bei ihr mit lachendem Sprunge, in der Hand die Blume, und sieht, fängt sie auf: Ja! Ja, du: das hab ich versucht dort oben!
und wills immer wieder, immer wieder erproben,
weil du Mein bleiben follst, weil du start sein kannst!
Du sollst nicht an deine alten Sünden denken,
wenn du mit mir durchs heilige Leben rollst,
dem du ein Kind von mir geben sollst!
Mein, die göttliche Unschuld wolln wir ihm schenken;
und das Edelweiß hier wird zum Andenken
in deine schwarze Seele gepflanzt,
bis der Heiland mit den Eugeln drum Ringelreih tanzt!
Sieh, mein ganzes Herz lacht: du Weid, ich Mann,
o selig, wer dein Gott sein kann!

Er stedt ihr den blühenden Stern ins haar; brautlich glüht der Tag um ein Menschenpaar.

16.

Und der himmel eilt über Täler und Tau. Und im Haar einen Kranz von Windenranken, rollt durch den Glanz voll Wundergedanken eine irdische Frau. Wie die weißen Blüten ins herz ihr schwanken! wie die Straße mitsliegt mit den schlanken stählernen Rädern, den sonneblanken! Und der Mann janchet ins helle Morgenblau:

Heia! All Heil, Welt! jest gehts bergab! Achtung! gleich wird dein Herz was erleben. Flügel, Frau Göttin! Füße heben, Augen schließen! hei, ich schwebe, alle Sterne sprühn in mein Dunkel herab. Das lenkbare Luftschloß ist erfunden, Wolken fallen mir in den Schooß; und an keine Erdare mehr gebunden, läßt dein Herrgott auch noch die Lenkstange los. Los! frei weg! gradaus ins Blaue, wie Herr Andree der Nordpolfahrer! Sieh, wie saust die Welt gleich klarer! Ausgepaßt: da kommt ein wahrer Eisbar! huh, ein griefegrauer!

Er schwingt beide Hande, ein Hoterweib grußend, das brummend durch den Straffenstaub zieht, wutend die lachende Dame besieht. Die ruft blutenumflattert vorüberschießend:

Aber Lux! Mann! Mensch! die stirbt ja vor Schreck! Halt! mein Kranz! na wart du: ich hol dich schon ein, du Unmensch! dann renne Ich dir weg —

Und —: ein Stoß, als stürze das Weltall ein: Sterne sprühn: nachtwolkenbedeckt kommt sie zu sich aus Stahl, Staub, Stein: da liegt er blutend hingestreckt. Und oben steht das Hökerweib und lacht und schlägt sich vor den Leib. Zwei Wenschen stimmen stöhnend ein.

17.

Und ein Negen perlt an zitternde Scheiben; ein Bahnzug stampft durch sanfte Gelände. Ins Polster gedrück, verbunden Arme und Hände, sieht der Mann die Tropfen rinnen und treiben. Seine Augen werden immer grauer; er scheint die Frau, die neben ihm lehnt, nicht zu fühlen. Sie sagt voll Trauer: Du hast dich in die Ebne gesehnt,
nun kommt sie, und — du sprichst kein Wort;
als war dir die ganze Seele verbunden.
Und ich — ja, ich weiß, ich stieß dir die Wunden;
aber sie werden wieder gesunden;
soll ich denn mitseiden fort und fort? —
Fühl's doch endlich, wie Ort bei Ort
und Tal an Tal sich zur Ernte kränzt!
das seuchte Korn, wie's brotzelb glänzt!
die Obstalleeen, die weidenden Pferde —
sieh: tausend Freuden wachsen aus der Erde!

Und immer sanfter rinnt das Gelände; wilder stampft der Zug und schüttelt die Frau. Unwillfürlich hebt der Mann die hande. Sein grauer Blick wird dunkelblau:

Ja, ich fühls, ich sehs! sehr, sehr genau!
seh schon die Arme der Schnitter sich regen,
und muß die meinen erbärmlich zur Ruhe legen,
weil ich mich gehen ließ — ich! — ja: Ich —
meine ganze Seele beschuldigt mich.
Zu jeder Handlung braucht sie die Hand,
für unser Wort selbst als Unterpfand;
wehe dem Wenschen, der das vergißt!
Wie dies Stampfen mich höhnt! Das Sangnert der Masschine,

das unfrer Glieder lenkfames Nachbild ift, mir kann es jest als Borbild dienen!

Er verstummt mit selbstbeherrschter Miene. Der Regen rinnt von den zitternden Scheiben. Zwei Menschen bedenken ihr Tun und Treiben. Und ein Lichtstreif schielt von getünchten Wänden nach bligenden Messern zwischen Verbänden; dunste Rosen glühn über frischem Blut. Ohnmächtig ringt der Duft des Strauses mit der Luft des Krankenhauses; und lähmend sticht die Mittagsglut durch die verhängte Fensterscheibe. Ein Mann eröffnet einem Weibe:

Allso - die Arste haben befunden, meine rechte hand wird nicht wieder gesunden. Ich werde sie wahrscheinlich verlieren, oder man wird sie mir lahm furieren, mas ungefähr dasselbe sagt: furt, ich hab mich fur immer gur Schandgestalt gemacht. Nach unserm Gottrausch lieg ich da, bilfloser als der Urmensch. Ja: stelle dich nur recht aufrecht hin! Bei jeder Umarmung wirst bu's erkennen, daß ich meiner, beiner nicht mehr machtig bin. Das ift fein Mann mehr nach beinem Sinn auch nicht nach meinem -: wir mussen uns trennen. Geh! machs furg! sei Du! schon seit gestern mahnt mich bein Wesen an eine Andre; sie wurde für mich durch jedes Kegfeuer wandern: uns aber schaudert por barmbergigen Schwestern. Geh! Noch fannst du gurud in bein Leben. Du follst einst nicht bavor erroten. dein Kind einem Kruppel ans herz zu beben. Auch nach Klarheit brauchst du nun nicht mehr zu streben: die wird das Rind dir auf jeden Fall geben, auch falls du wieder geruhft, es gu - toten.

Er lächelt eisig; er glubt. Sie schweigt. Sie steht wie über ihr Innres geneigt; ohnmächtig duftet ihr Rosenstrauß. Sie hebt die Stirn, sie schreitet hinaus, ohne Gruß, ohne Blick. Zwei Menschen erbeben.

19.

Doch von fernen Höhen springt das Licht über Land and Stadt durch den trüben Morgen; zwischen rings aufglizerndem Grün verdorgen, hebt der Mann sein verwachtes Gesicht. In dem einsamen Garten knirschte der Sand. Er lauscht noch, ob er träumte, ob wachte — eine Meise huscht um den Laubenrand — da steht sie vor ihm, an die er dachte. Sie nimmt die lahme, vernarbte Hand. Er will sie ihr entreißen, entringen; aber heiße Tränen dringen über ihr und sein Gesicht, er kann es nicht —

Nein, Meiner! — und würdest du jest mich schlagen, was wär mirs gegen dies Wiedersinden! D, ich wär ja am liebsten mit vier Wagen nach allen vier Winden auseinandergejagt, dir endlich zu sagen: was Du kannst, kann auch Ich errragen! alle, alle Weibestraft sollst du in mir sinden! — Sieh: hier hast du zwei hände statt der einen. Ich din ja nicht mehr wie früher. Schau: da mußt ich mein Menschlichstes verneinen, um der Welt und mir etwas vorzuscheinen. Icht din ich etwas: Deine stolze Frau! — Ja: steh auf! mir ist, als mußt ich erstiden, bis die Leute mit menschenfreudigen Bliden uns wieder nachschaun: welch strahlend Paar! Und schlichest du, so die Stirne hebend, an Kruden, ich hor ihr Gestüster: Wunderbar, wer muß das sein, was für ein Mann, dem solch ein Weib gehoren kann!

Sie lacht: seine hand bebt auf ihrem haar. Bon den fernen hohen lacht der Morgen. Um die Laube lachen die Bogel gar. Zwei Menschen fühlen sich geborgen.

20.

Und ein Abend rotet die Dacher alle. Eine Laubenschaar freist mit flammenden Schwingen, als habe sie dem schwülen Lale eine himmelsbotschaft herabzubringen. Da erklärt das Weib mit einem Male:

Lukas, nun muß ich dir etwas sagen:
ich hab einen Brief an dich unterschlagen.
Ich mußt endlich wissen, was du triebst,
wenn du zuweilen Nachts heimlich schriebst —
du brauchst dein Erblassen nicht zu versteden:
auch mich kam Furcht an, Schmerz, Verwirrung, fast
Schrecken.

Ich konnt die sonderbaren Chiffern zwar nit ganz und gar entziffern; aber dieser Freund benutzt dich als Helsershelser zu Iwecken, die lichtscheu sind! er spricht von deinem Leben, als wärst du gewohnt, falsche Karten zu geben. D Lur, vertrau mir! Ich hab nichts, nichts zu verlieren

als Dich! Ich will mich in jede Armut finden; selbst verachtet zu werden, konnt ich verwinden. Nur: laß dir nicht für Geld die Hände binden! Sag mir —: was ists mit den Archivpapieren?

Kalt blickt der Mann nach den flammenden Tauben. Seine Rechte hat versucht, sich zu ballen. Er sagt, und seine Worte fallen wie metallen:

Es ist Nichts! ich fordre von dir Glauben. Und die du reif bist, Näheres zu erfahren, und um dir weiteres Mißtraun zu ersparen, wird dieser Brieswechsel einfach unterbleiben; denn ja — ich kann jest nicht mehr heimlich schreiben. Einstweilen aber sollte dein eigen Treiben dir die Erleuchtung innerst nahe legen: fein Licht kommt anders als auf dunklen Wegen! — Hier: blick mir in die Augen hinein: sag, meinst du wirklich, Ich kann lichtscheu sein??

21.

Und Wolke über Wolke kommt gekrochen und drückt das offne Land in dumpfe Schranken; es liegt im Halblicht wie gebrochen, der Bergforst sieht gesträubt. Der Donner brodelt schon, und Blițe wanken; und wenn die Funken fahl durchs Dunkle kochen, dann isis, als atmeten des Tales Flanken. Der Mann macht Halt wie dunssbetäubt:

So find wir ringe umhullt vom Unbefannten; bem Qualm ber Riederungen faum entklommen,

stehn wir vom Schwall der Höhen schon benommen und gehn vielleicht erst recht der Tiefe zu. Und wenn der Bann, dem unten wir entrannten, hier oben und ereilt mit glühendem Schuh, wenn dann im letten taumelgrellen Nu die eine Frage noch in und entbrannte: ist nicht des Lebens Nißgeschick nur unsred Wesens Ungeschick — dann wirdelt noch durch unsre tiesste Ruh als einzige Antwort aus der Ewigseit des Daseins grausige Unsicherheit.

Und drohender erschallt das Lichtgebebe, die hohen Tannen fangen an zu schauern. Bis ganz ins kand hangt alles in der Schwebe; es ist, als ob das Tal die Flügel hebe. Das Weib zeigt in die rollenden Wolkenmauern:

Wenn sonst die Blize so den Naum durchschossen, war mir so grenzenlos, so haltlos bange wie damals vor der Todeswut der Schlange; jetzt scheint durch jeden mir der himmel erschlossen. Ich brauche blos mit dir ins Licht zu schauen und habe vor nichts, vor nichts mehr Grauen.

Und jählings reißt sich aus der Dunkelheit blendend und knatternd der erste klare Strahl. Mit prasselnder Sohle springt der Regen ins Lal. Zwei Menschen atmen wie befreit.

22.

Und sie schreiten durch verwüstete Fluren. Bon hügel nieder zu hügel hingeschwemmt ziehn sich des Wolkenbruches Spuren. Die Baume siehn noch wie gekammt. Das reife Korn am Weg ist wie geplättet. Fern am durchbrochnen Bahndamm hängen, Strickleitern gleich, Reste von Schienensträngen; die Brücke liegt zerrissen im Fluß gebettet. Die Sonne blitzt aus hundert Spiegelstächen. Des Weibes Blick folgt den gefüllten Bachen:

Wie wird nun nach dem ersten Staunen und Granen der Mensch hier rings mit doppelt mächtigem Mut bahnen und bauen, bis die Natur ihm seinen Willen tut!
So stand ich einst — o endlich kann ichs sagen — nach frischer Tat vor meinem getöteten Kind.
Im Garten draußen sidhnte die Nacht, der Wind.
In meinem Innern sah ich Blutstürme jagen.
Ein Paradies reiser hoffnungen lag mir zerschlagen.
Aber ein Glaube schwoll draus auf, so groß, als bebe die Erde vor Drang, mich hochzutragen:
o, unerschöpssich ist der Mutterschooß! —
Gib mir die Hand, Lux; jedes Mißgeschick macht uns geschickt zu neuem Glück.

Sie greift nach seiner gelähmten Rechten, eine himmelstlarheit im dunkeln Augenpaare gleich den glanzgefüllten Bächen. Er will noch wehren. Er möchte sprechen. Da —: ein Schauer recht sie — seine Finger umflechten ihre stolzen hüften, ihn zieht das Unsagbare — er steht und stammelt, kaum bewußt:

du Liebe, Schone, Gute, einzig Mahre! du Morderin aus Lebenslust! du Kind, du Engel an meiner Brust! — Der himmel glangt aus jeder Wafferrinne; zwei Menfchen fehn's wie eines Bunders inne.

23.

Und schwarz aus dunklem Erntefeld baumt sich das Denkmal einer Schlacht. Tief hinter den Garbenreihen halt der große Mond im Dunst blaßrote Wacht. Es tränkt ein Duft die weite warme Nacht, der jeden Busch zur Wolkenblume schwellt. Die Wiesenraine sind wie Geistergleise. Ein Mann sagt leise:

Es wollt eine Seele sich befrein, da band ihr die Freiheit die Hande.

Nun sinnt sie in Tod und Leben hinein; da schließt eins innerst das andre ein, aller Zwang hat willig ein Ende.

Sieh dort: wie stehn, wie schimmern die vollen Ähren! als ob sie stolz die Opfer verklären, die einst hier sielen für fremdes Slück.

Rein Denkmal ruft die Tausende zurück, die noch als Leichen Kindeskinder nähren; auf diesem Hügel aber stand der Feldherr und fühlte sich im Siegeszlück als Weltherr.

Er hat den Arm wie zum Befehl gehoben. Da schmiegt das Weib ihr Haupt in seine Hand und Brust an Brust, und raunt ins dunkle Land, als hore sie das Wordgewühl noch toben:

Und fühlte doch vielleicht sein herz erbeben, und hatte gern die Tausende geschont,

wenn nicht auch Er bereit war, Blut und Leben so rüchaltlos der Welt zurückzugeben, wie dort sein Licht vergießt der rote Mond. Glaub's, Meiner, glaub's: tein Glücklicher fühlt einsam: was ihn beglück, er geht drin auf, gemeinsam!

Und warm und warmer schließt im Nebelkreise sich Herz an Herz mit überströmender Macht. Die Erde schwillt gen Himmel, leise, leise. Die Wiesenraine werden Göttergleise. Zwei Menschen sinken in den Duft der Nacht.

#### 24.

Und aus verwildert stillen Garten steigt ein altes Städtchen in die Mittagsglut.
Um die zerborstenen Manerwehren zweigt sich Sephen, Herenbart, Pfaffenhut; weiße Rosen blühn am Tore. Im Schatten ruht ein Mann und träumt und schweigt zur Giebeluhr hinauf, die nicht mehr zeigt. Ein Weib zupft ihn am Ohre:

Du machst ja Augen, so voll entlegener Wonnen, als sähst du die Jahrhunderte sich sonnen auf den Ruinen.
Ja: die seinernen Jungfraun hoch am Lor, die beten gar "reif" um ihr Stündlein empor mit ihren verwitterten Mienen.
Wir aber — o — wir haben Zeit; sehn wir nicht auf zu ihnen voll ewiger Seligseit?!

Der Träumer hat den zarten Spott vernommen. Sein Blid ist freudig aufgeglommen.

Die Garten gluhn. Er lächelt sonderbar. Er sucht nach Worten, Blid in Blid gegründet. Er spricht, als sah er tief ein Licht entzündet, das früher nicht in ihrer Seele war:

Bielleicht sah ich in meinen entlegenen Wonnen ein kommendes Jahrhundert schon sich sonnen, nicht auf romantischen Ruhestätten zwar. Ich sah nach dem edlen Ritter im Fries, der seinen Wantel weiland den Bettlern ließ, um hilflose Blößen zu decken. Bielleicht ist heimlich nach Bettlerart mancher edlere Ritter heut auf der Fahrt, helfershelfer zu wecken zu jest noch "lichtscheuen" Zwecken —

Er schweigt. Die Garten gluhn. Es ist, als schliefe verstohlenes Leben hinter allen Heden. Zwei Menschen sinnen in die Tiefe.

25.

Und hoch durch Hallen, die fast blenden, braust Dampf; und dumpf donnert Rad bei Rad. Hohl durch die offenen Bogen-Enden schweelt wie ein herd mit tausend stillen Branden die Lichter-Dunstnacht einer großen Stadt. Bahnzüge dröhnen rhythmisch hinaus, herein, hin am Wirrwarr der scheinbar ziellosen Menge. Zwei Menschen überschaun das stete Gedränge. Ein Mann weist nach den fernen Häuserreihn:

Ists nicht, als warens Aonen seit ehemals, seit wir vom haus beines herrn Gemahls

die finstern, lichtburchfurchten Mauern auch so am Horisont sahn kauern? Und ists nicht wieder, nicht immer noch, als lauern die roten Kensterhohlen auch bier wie Augen. die alle truben Begierden einfaugen. auf Sabsucht Rotdurft speichern, und Sag jum Reide? Und treibt doch Alle die Liebe, wie und Beide. sich Geist an Geist mit seelenvollen Sanden ju gleichen Lebenszwecken zu vollenden! Bars da nicht not, daß Freunde des Lebens fich fanden, nur ju bem einen Endzwed außerlefen. flar Alle dem Willen Aller zuzuwenden?! bis einst der Geist, von jedem 3med genesen. nichts mehr zu wissen braucht als seine Triebe, um offenbar zu sehn das weise Wesen verliebter Torheit wie der großen Liebe?!

Und einer Seherin gleichend steht das Weib, und näher drängt um sie das Köpfegewimmel. Sie fragt, und halt die Hände in das Getümmel, als schütze sie den Mutterleib:

Und wenn nun Einst und Jest auch Mir sich einen, sodaß ich furchtlos beine Freundin bleib, troß meiner Cheschuld und troß der deinen?!

Sie schweigt, als ob sie heimlich etwas versprach. Zwei Menschen sinnen der Menscheit nach.

26.

Und sie stehn vor einer Domfassade. Unvollendet hocht der eine der hohen Turme im Kranz der gotischen Höllengewürme, als bitte er den andern um Inade. Aber vor vermessenem himmelsverlangen scheint die irdische Tragkraft ihnen ausgegangen; unten gahnen wie Grüfte die kunstgerechten Pforten. Demütig Gebeugte nahen von allen Seiten. Und das Weib winkt dem Mann, auch hineinzuschreiten. Und die Orgel erbraust zu ihren Worten:

Romm, laß uns einmal wieder voller Kindheit sein. Horch, wie die alten Lieder Alle benedein. Da spürt kein herz mehr Sünde; die Mutter mit dem Kinde schließt ja auch Uns die Gründe der Welt und Menschheit auf und ein.

Doch die Orgel verstummt. Dumpf tonen Gesänge einer verborgenen Priesterschaar.
Und über dem weihrauchumdampsten Altar sehn sie bleich einen Gekreuzigten hängen mit gräßlich wahr gemalten Bunden und schrecklich sich geformtem Munde — Da neigt fromm der Mann dem Beibe sich dar:

Bor deinem kunftigen Kinde könnt ich dir beichten, den heiligen gleich: ich suchte einst ein bischen Sunde und fand das ganze himmelreich. hier aber dunkt es ein Wortspiel mich, wie dieses Schauspiel stimmungsgeil durchtrieben. Komm! Draußen steht's von Grund auf in Stein geschrieben, das schwere Wort: Vollende Dich!

Und die Orgel brauft wieder. Er sucht einen Pfad ins Freie, schen umkauert von Betern.

Ein feister Ruster im Ornat blidt ihnen nach wie frechen Spottern. Zwei Menschen fliehn vor fremden Gottern.

27.

Und ein wuster Traum scheint Wirklichkeit geworden: durch gradesstille Sale tobt ein Farkenmeer:
Nackte Leiber hangen an den Wänden umher,
und geputte Damen, Liere, Bäume, herren mit Orden.
Neben blühenden Feldern sieht man arme Leute jammern.
Aus vergoldeten Rahmen stieren elende Kammern.
Endlich seufzt der Mann und lächelt schwer:

Ich fegne mabrhaftig meine gelahmte Sand, wenn soviel gesunde auf fäuflicher Leinewand mit ihrer naturlichen Ohnmacht Stimmung machen. Db diese Runftler nicht über sich selber lachen. wenn sie mit findischer List vom vollen Leben ben Schaum abschöpfen? - Aber eben: Stimmung - Die Sprache fagt es - lagt fich "machen", Gefühl und Geist find Wenigen voll gegeben. Sieh dort: in all dem Schwall das schmale Bild, bon dem wir hier nur eine Rlarheit erfennen, die fuhn aus tiefem Grau ins Blaue schwillt: und magft bu's arm vielleicht an Karbe nennen. du fühlst doch, daß da Einer spricht, der innerlich so reich ist wie das Licht, und der drum Schatten wirft auf das Gelichter diefer durftigen Alunkerwichter.

Sie treten naher. Sie sehn am Strand bes Nachtmeers schlafend einen Anaben liegen: ein großer Stern scheint seinem Atem entstiegen, in dessen Glanz sich alle Wellen wiegen. Endlich nimmt das Weib des Mannes hand:

Und stimmt das nicht zum Frieden deinen Geist? Mir deucht, vom sichern Ufer kann man dreist auch einem Irrlichtschwarm Reiz abgewinnen. Ich glaube, dir ist das herz durch Andres schwer. Ich hab auf einmal Sehnsucht nach dem Meer; uns sehlt wohl nur der freie himmel hier drinnen.

Sie lächelt: fomm! Er flußt. Dann nicht er nur. Zwei Menschen folgen ihrer Natur.

28.

Und es rauscht nur und weht. Es liegt eine Insel, wohl zwischen grauen Wogen. Es kommen wohl Vögel durch die Elut gestogen, die blaue Elut, die stumm und stet die Ounen umschlingt. Da gediert die Erde im Stillen wohl ihr Empsinden und nimmt ihre Träume und giebt sie den Wellen, den Winden. Die Seele eines Weibes sinat:

D laß mich still so liegen, an beiner Brust, die Augen zu. Ich sehe zwei Wolken sliegen, die eine Sonne wiegen; wo sind wir, du? —

Und es rauscht und weht. Es liegt eine Dune, wohl zwischen taufend andern. Es werden wohl Sterne den blauen Raum durchwandern, der über den bleichen wilden Hügeln steht

II. 15

und golden schwingt. Die Seele eines Mannes singt:

Still, laß uns weiter fliegen, Beide die Augen zu. Ich sehe zwei Meere liegen, die einen himmel wiegen. D Du —

es ranscht, es weht; über die heißen Höhenzüge geht höher und höher der goldne Schein ins Blaue hinein, wo das Dunkel schwebt.
Und aus dem Dunkel herüber, auf großen Wogen, kommt die Einsamkeit gezogen.
Und zwei Seelen singen: Eine Seele lebt, wohl zwischen den Sternen, den Sonnen, den Himmeln, den Erden, die will uns wohl endlich leibeigen werden: es schwellen die Wogen herüber, wie herzen klingen, Wenschenherzen! — Zwei Seelen singen — —

29.

Und sie sehn fünf Sonnen im Nebel stehn, von Glanz umzingelt vier blasse kleine im Rreise um die große eine; der stille Kreis scheint den Nebel zu drehn. Und im Dünensand hat im Windeswogen jeder Halm um sich einen Kreis gezogen. Plöglich lacht der Wann zu dem Phänomen:

Ists nicht, als will uns der himmel aus seinen Schatzen rings deinen verkauften Perlring erseten,

von dem wir die tolle Überfahrt bezahlten!
D, wie deine Augen herzehell strahlten,
deine dunkeln Augen im Sturm neben mie,
daß michs trieb, dich auf offnem Schiff zu umarmen!
Und da lagen diese Mitmenschlein zum Erbarmen
und waren seekrant! — Hah: da dankt ich dir,
Du, für deine wellenwild schwungvolle Korperschwere,
die mich auf den Grund aller irdischen Ahythmen tauchte!
Da fühlt ich wie ein sintslutlich Tier
unser Urverwandschaft mit dem Weere!
Ja, meine Erlauchte:
Was ist denn diese äußere Welt,
dies dde Eiland um uns her?
nur was die Seele davon hält:
ein Ufer für das innre Weer!

Er hat sich erhoben. Der Dünensand fegt singend über den seuchten Strand. Die vier Sonnen im Nebel verschwimmen zu blassen Aren, die sacht der leuchtenden Mitte zuwachsen. Das Weib streckt die hand:

Zieh mich hoch! — ja, rud es mir ins reinste Licht, daß deine Welt meine umspannt! D, wie schmuckt unfre Sonne mein schlicht Gewand! Und jeder Flimmer, jeder kleinste, versicht uns mit ins Allgemeinste und hat doch hell für sich Bestand —

fieh! — Zwei Menschen umschlingt ein Strahlenband.

30.

Und sie siehn von Morgenschauern erfaßt, nacht. Die Ruste glüht perimutterfarben.

Die Ebbenrillen furchen den Glast wie rosige Narben; in der See wühlt die Windsbraut und jauchzt und tost. Und das Weib erschauert dis in den Schooß und wirrt ihr naß Daar vom Nacken los

und breitet die Arme: Jest fommt die Flut, ich mocht ihr gleich wieder entgegenschwimmen! Pulst sied Branden, dies Elimmen! Wie ste Kraft schöpft — bis zum horizont, himmelan schwellend aus ihrem Rauch, schwarzzottig, silberkraus übersonnt, voll Spannung wie ein hochschwangerer Bauch, und der Odem der Allmacht freist drüber her: D Mutter See! o Meer! mein Meer!

11nd von Segeln der Morgenrote umschlossen, schau — lacht der Mann und knipst ihr ein Muschelchen ab — fommt ihr liebster Sohn durch den Naum geschossen:

mein Schiff hat Regenbogenflossen und holt dich ins Naumlose ab, wo die fünf Sonnen noch immer am himmel stehn! Und da wollen wir eine zum Ballspielen nehmen, einen Knäuel zum Glanzweben, eine Kugel, aus der wir Lichtbrot rollen, eine, in der wir einander spiegeln wollen, und die fünfte bleibt stehn! Die bleibt stehn, damit die Menschen es sehn können, wie wir über die hohen Wellen gehn und den freien Sternen dahinter entgegenrennen, um die unsre Sonnen und alle sonnigen Herzen sich drehn auf Wieder:Immerwiederschn!

Und da weist das Weib nieder: hell wie aus Atherhohn spiegelt ein Ebbentumpel ihre Geberde — zwei Menschen sehn den Himmel durch die Erde.

31.

Und sie schaufeln im Boot. Die Nacht kommt. Sturm droht. Die Wogen gehn hohl wie das Segeltuch. Grell im Wessen ringt noch und schwingt ein Streisen. Die Möwen kreischen. Der Mann stemmt sich hoch, vissert den Bug:

Bieb die Leine ftraffer! fo! fet bich fest! Sast du Furcht? Ja lache, dann jauchzen die Boen! Sabst du mich nicht im Traum einst fo ftehn, über herren mit Kronen, die Rechte ums Steuer gepreßt? Jest tut's die Linke! Los! Freiherr Rord pfeift jum Feft wie auf meinen großen heimatfeen! Sieh, das Grenzband druben wird ichon blaffer: nun ruft er bie Geifter übere Baffer. Solla! feine Geiffer, die jenseits hausen: das find Meine Geifter, allseits brausen fie! Da: die schäumenden Wonnen mit den sprühenden Saaren. Da das tiefschwarze Webe treibt sie zu Paaren, von den grauen Sehnfüchten überrannt. Bis die schimmernde Liebe alle hinreißt und außer sich spannt und beinen trunfnen Blid ins Weiteste lichtet: ba entspringt dir, vom Obem der Brunfte entbrannt. beine eigne Inbrunft, jur Gestalt verdichtet balt ibr Stand!! Denn: fublit du felber dich Geift genug,

dann verschwindet der sinnliche Sput:

übern Erdrand auf flüchtendem Wasserbogen fommt die Kraft deines Ursprungs hochgezogen, und du strecht deine Hand aus, von Toden umbellt, und schreift in den Aufruhr: D Weine Welt!

Meine Welt — mein Traum! — o nicht einst — allerwegen seh ich dich so! — stammelt, jubelt das Weib —:

Aus mir felbst — lette Nacht — hoch durch sturzenden Negen mit mir felbst — ja, ein Geist — stieg dein lichter Leib: Himmelfahrt! Ja, fahr zu! Ich fahr mit! allerwegen

Dein! - 3mei Menschen fleuern bem Sturm entgegen.

32.

Und es tont aus der Brandung wie Schalmein; helle Racht versilbert den fremden Strand. Langsam wälzen die Wellen den Mondschein ans Land, in die dunkelroten Kliffe hinein; da stürzen sie sich die Stirnen ein, um zurück immer wieder verklärt zu sein —

Es wollt eine Seele sich befrein, sieh — entfoltet das Weib die Hande —: Da ward Tod und Leben ihr zu Schein, nur der Liebe ist seine Ende. Ja: so sah es meine Seele im Traum: es ging Deine Seele wie leuchtender Schaum aus meinem Körper beinem entgegen. Ich sah voll Angst, wie ihr doppelt standet: Ein Haupt hell, Ein Haupt dunkel umströmt von Regen. Bis ihr, Leib in Seist, ineinander euch fandet und mich ergriffet. Da sprachst du ein Wort; wie ein Wirbel flang es. Und über mich fort stiegen wir, strömten wir lichtstutvermählt hin in deine, meine, unsre Welt!

Es tont aus der Brandung wie Geraun — Horch — raunt der Mann — das Zauberwort:

Ja, es hieß wohl: Wir Welt! Nicht Schein! nicht Traum!

horch, wie's wirbelt: WIRWelt — o Urafford!
WIRWelt murmeln die Ströme, die großen,
wenn sie zusammenkommen im Meere!
WIRWelt jubeln die Sternenchöre,
WIRWelt die Stürme im Uferlosen!
WIRWelt stammelten die Menschen, als sie noch reine Liere
waren;

stammeln's wieder, alle wieder, die als reine Gotter sich paaren,

rein, wie Wellen mit Mondlichtschleiern spielend ihre Freiheit feiern, die Freiheit, die voll Eintracht spricht: v gieb uns, Welt, Dein Eleichgewicht!

Es tont aus der Brandung wie Gefang um ein Menschenpaar im Überschwang.

33.

Und sie wirbeln im Tang: glubend im Glang machtiger Feuer bei heller Sonne, in Feiertagslust: Manner und Weiber mit offner Brust, mit brennenden Backen, stampfenden hacken, auf offner Tenne, um eine Tonne: die paukt ein Fischer voller Wonne, um die Wette mit einem hirten, der blast Klarinette, und fernher braust den Takt die See. Und nun reihn sich rings die Kinder zur Kette. Und es wogt ein herz: Weine Flammensee —

weißt noch? damals? unser Tanzen zwischen den Modepuppen und Schranzen! wie du mir wehrtest: nit erzählen — wie du mich sehrtest: nit uns qualen — und mich schürtest, wie einen herd, aus dem statt Wärme Feuerwerk sprang!

Und er schwingt sie derber die Tenne entlang, unverwehrt; singend schüren die Kinder den Feuerfreis. Zur Sonne singend. Und in den Pausen macht die See die Seelen erbrausen. Das Weib lacht heiß:

WINWelt, Meiner! sei Kind! dann steigt deine Fee herab von ihrem Stern.
D, sie hått wohl långst von Herzen gern vor Mann und Weib den Damen und Herrn die Zähne und die Zunge gezeigt:
Seht, hier tanz ich in selbstgestopsten Strümpsen und kann noch immer die Rase rümpsen! ich habe seit Wochen nichts zu Lische als Salz, Brot, Ziegenmilch und Fische, aber din Mutter Isis, die Herrin der Welt — gelt, mein lieber Herr Gott: deine liebe Frau Welt!

Es brauft die Sec; es brauft ihr Blut. 3wei Menschen jauchzen vor Übermut.

#### 34.

Und sie sehn sich schimmern, ruhend vom Bade. Und schimmernd ruht das dde Gestade im warmen Wind. Sie lauschen ihm nach: lauschen, wie die Weiten sich rühren, wie alle Liefen zu höhen führen — wie die Wöwen zwischen den Wellen schwimmend auf und nieder schnellen — Und des Weibes Lächeln wird zur Sprache.

Lur, mein Leuchtender, wenn wir so liegen. ich mit meinem schwarzen Windsbrauthaar. du wie ein Flufgott ber Gee entstiegen, und jeder Wogenkamm bringt und Liebreize bar. und mir versinft die lette Schranke. die swischen Leib und Seele noch blieb. benn bein fleinstes Sarchen ift mir fo lieb, so wert wie bein größter Gedante und ich dent an gestern und strable por Ehren. daß ich dir haar und Bart durfte scheren ach, und heut Nacht, du, hort ich bich schnarchen wie einen braven Patriarchen und konnt nit lachen - herr meines Lebens. es war mir lieb als Außerung Deines Lebens und ich fag dir dann mit frohlichem Mut: ich bin auch beinem Tochterchen gut und frag dann ohne ein Lächeln des Spottes: bin ich nun "reif" jur Mutter Gottes, reif jur Lebensmeisterschaft. tauglich, tuchtig, tugendhaft -?

Dann, mein himmlisches Freudenmädchen du,
— reckt sein narbiger Urm sie der Sonne zu — dann sag ich lachend ohne Spott:

wir Gotter brauchen feinen Gott!

Er laßt sie thronen auf seinen Anien; und sie, mitlachend, schaufelt ihn, die Brufte zum Triumph gestrafft. Zwei Menschen schwelgen in ihrer Araft.

35.

Und es rauscht nur und glüht. Es liegt eine Düne im schwülen Licht der Fernen. Es füllt ein Gestimmer wie von sprießenden Sternen die stille Wildnis; das Sandmeer sprüht. Es loht die hohle Hügelwand, wie auf ewig vor Schatten behütet, ein Nest, in dem der himmel brütet. Und der Mann wiegt das Weib im Mittagsbrand:

Aufgewacht, Seele, aufgewacht! Bunderland liegt aufgetan! In uns, Seele, da traumt die Nacht; aber hier, ein Hauch meines Mundes macht diese durre Insel — ja, schau sie an zum Paradies und Kanaan, wo Adam sündlos bei Eva ruht, wo der Tag glüht wie unser Fleisch und Blut, wo Alles Frucht ist am reinen Leib der Liebe, selbst der Halm dort im Sandgetriebe! selbst der Salzgeruch, der von der Küste herquillt an beine braunen Brusse und Milch aus deinem Mutterblut braut! selbst deine honigwabengoldne Haut, und beines Schooses gluckstropender Schwung, und meiner Mannheit Verkörperung! Und wenn die Seele noch so schreit: se führt zum Wahnstnn, diese Seligkeit: dann, du, dann — er stammelt plotslich, lauscht --

das Weib in Sonnetrunkenheit jauchtt berauscht:

bann ift ber Wahnsinn eben Seligfeit - -

und fahrt zusammen: ein Schatten fällt in ihre nachte Glut herab wie aus einer fremden Welt:
Sand rutscht, und übern hügel tappt ein herr in Reisetracht, sieht starr — o Graus: zwei Menschen lachen einen aus.

36.

Und bis in ihre Leuchtturmflause sucht das Walten der Welt sie auf.
Unten pocht und schwebt im Dunkeln des Meeres Gebrause; und den kleinen Tisch deckt bunt ein Hausen Briefe aus aller Herren Ländern.
Der Mann steht lesend; das Weib spielt zaudernd mit den abgerissenen Rändern.
Endlich sagt sie, wie planlos plaudernd:

Lur, ich glaube: konnten die Menschen erraten, mit welcher Eintracht wir und beglücken,

ja, ich glaube, fie teilten unfer Entzuden, Die felbst, benen wir Leibes taten. Denn gelt: auch Dir boch wurd'es gelingen, Diesem Glud alles Andre jum Opfer zu bringen?

Er schweigt — sie sucht seinen Blid — ihr graut: sein Mund bewegt sich, aber die bleichen Lippen geben keinen Laut. Er starrt auf ein Blatt mit seltsamen Zeichen. Die Chiffern schwanken. Ihr drohnt das Meer. Fremd tont seine Stimme zu ihr her:

Es hat eine Secle sich befreit — ich hielt ihr Glück einst in Händen.
Ich versprach ihr lauter Seligkeit — das ist nun alles zu Ende.
In williger Demut schien sie's zu bulden; es war Stolz — stolz schwieg sie zu meinem Verschulden.
Ia: hier sieht es von Helsershand geschrieben: ich habe sie in den Tod getrieben.
Ich ließ die Verzweislung über sie kommen.
Ich hab meinem Kind die Mutter genommen!
Verlangst du noch Opfer? — Ich glaube: nit!
Wir scheint, Mutter Iss: wir sind quitt.

Er fett sich, sonderbar gelassen. Unten schwebt und pocht im Dunkeln des Meeres Gebrause. Stechend bebt das Licht der einsamen Rlause. Zwei Menschen suchen sich zu fassen.

\* \* \*

## Dritter Umfreis

# - Die Klarheit -

\*

## Eingang

Schweb still, schweb still, triedseliger Geist, und dehne dich über alle Kreise and!
sieh: mit der Sehnsucht der gespannten Sehne greisst du nun ein ins Weltgebraus.
Sie schnellt zurück, zurück zu ihrem Bogen, berührt ihn, schwirrt noch, deckt ihn nie — doch was sie mußte, wirkte sie: der Pfeil ist frei zum Ziel geslogen.
Such's nicht etwa bei Deinesgleichen, sehne dich nicht in Dich zurück!
denn es gilt, o Mensch: das Glück, ob das Weltglück zu erreichen.

¥

Vorgänge: III, 1—36

I.

Zwei Menschen gehn durch nebelnassen hain; er faßt einen alten Friedhof ein. Die seuchten Blätter hängen schwer herab, so schwer, als möchten sie die Zweige brechen; sie hängen um ein frisches Grab. Ein Mann beginnt sich auszusprechen:

Nach diesen Trennungstagen, die einen Andern aus mir machten, will ich mein wahres Trachten nicht länger halb im Dunkeln vor dir tragen. Eh ich die Leiche liegen sah, hatt ich den Traum, ihr stilles Antlit trüge den Mut der Tat zur Schau; der Traum war Lüge. Ich sah in ihre zerlittenen Züge: dem Wahnsinn schien die starre Maske nah. Ich habe vor dem Anblick nicht gebebt: da lag ein Herz, der Einsamkeit erlegen. Ich stand und fühlte das Gesetz: wer lebt, hilft toten, ob er will ob nicht. Und aus dem gramvollen Gesicht schlug kalt die Mahnung mir entgegen: Reinen zu brauchen, gottgleich allein williges Herz der Welt zu sein!

Er neigt sich, um die tropfenschweren Blatter von sich abzuwehren. Mitwehrend spricht ein Beib in ihn hinein:

Wie du gestanden hast an ihrer Bahre, erkenn ich aus dem Buschel grauer haare, der früher nicht an deiner Schläfe drohte.

Wozu nun noch verstorbnes Leid auffrischen!

Das Leben wird dir's ebenso verwischen wie hier dies Zeichen — sieh: ich geb's der Toten.

Sie legt ihre hand wie segnend auf das Grab; sie druckt sich tief im feuchten Erdreich ab, ein Tropfen schimmert in dem schwarzen Ballen. Zwei Menschen siehn, als sei ein Schwur gefallen.

2,

Durch hohe Pappeln fingert grell ber Mond, legt harte Schatten vor ein fleines haus;

fern hodt der Erofftadtdunft, glanzüberthront. 3mei Menschen sinnen in die Nacht hinaus. Der Dunft der Felder schleicht, das Wondlicht dampfend. Ein Weib sagt zögernd, mit sich kampfend:

Die Frau, die du bestattet hast, hat uns befreit von einer kast; ich weiß ihr Dank! und will ihn offenbaren. Wo ist ihr Kind! Dein Kind! — gib mir's bei Zeiten; noch können wir's zu unserm Glück anleiten. Was planst du immer wieder Heimlichkeiten! soll's etwa so ein Freund dir ausbewahren?

Der Mann am Fenster blickt ins bleiche Land; er wirrt in seinen grauen Schläfenhaaren. Er spricht verhalten, abgewandt:

Borläufig darfft du dir den Dank ersparen. Auch wird fein Freund in beinem Glud bich fioren; Die Tote mußte nichts von diesen Leuten. Mein Kind wird meine Mutter mir verwahren: ich schwieg nur, um bein freies Wort zu boren nun laß bir Eins bagu bedeuten: Mir haben mehr als eure beiden Seelen ihr ganges Glud geoffenbart: in jeder ichien ein Stud gut fehlen. es lag in mir wie aufgespart. Wohl band an Jene mich ihr Leidensfrieden. wohl riß zu Dir mich beine Lebensluft, boch immer blieb mir frei bewußt: mir hat die Welt ein reicheres Glud beschieben. Vielleicht entdeckst auch Du dies Glud bei Zeiten und lernft mein Rind gu feinem Glud anleiten!

Er kehrt seine Stirn brust gegens Licht; fern hodt der Großstadtdunst, glanzüberthront. Sie lächelt eigen; er sieht es nicht. Zwei Menschen bliden einsam in den Mond.

3.

Sonne lacht; die Stoppelfelder schimmern. An verfärbten Blättern zupft der Wind, Früchte lüpfend. Heimlich Leben spinnt weiße Fäden; rings im Blauen stimmert's. Scheindar tändelnd hat ein Mann einem Weibe solch ein zart Gestechte um ihr schwarzes Haar gewunden — nun streckt er seine narbige Rechte:

Was doch die Seele brav lernen kann, hats nur der Körper erst für gut befunden! Kaum hab ich mir die eine Hand lahm geschunden, schon stellt sich meine Linke geschickter an als je die Rechte. Selbst auf der Jagd: wie hat mein Vater mich neulich ausgelacht, als ich so schießen wollte — und dann: keinen Fehlschuß tat ich beim Kesseltreiben. Ich kann auch wieder heimlich schreiben; falls dirs vielleicht mal zwiel Mühe macht, Frau Fürstin, meine Sekretärin zu bleiben —

Leichthin hat er das Spinngewebe wieder ihrem Haar entnommen, leichthin halt er's in der Schwebe; bis es wegschwebt, stimmernd, wehend. Wie mit Willen nicht verstehend sagt sie, nur ihr Atem geht beklommen:

Du tust sehr glücklich mit beinem Spiel. Fast wie Gautler, die sich schämen, Lux, ein Unglück ernst zu nehmen. Scheint diese Müh dir nicht zuviel? — Doch den reichen Seelen muß das Glück wohl sehlen, das sie Andern zeigen als ein Ziel —

gelt? — Er schweigt. Rings lüpft ber Wind Früchte; heimlich Leben spinnt weiße Fäden über Zaun und Dach. Zwei Menschen schaun dem fliehenden Sommer nach.

4.

Abendröte ruht auf alten Wegen.
Stille Rühlen stehn im kahlen Land wie gebannt; hohe Bäume glühn der Nacht entgegen. Bo der dämmergraue Park sich lichtet, unweit einer Grabkapelle, gehn zwei Wenschen, hand in hand. Und als sei ein Streit geschlichtet, weist ein Weib ins Freie, helle:

Du mußt nit meinen, ich sei so schickalsblind, daß ich am himmel niemals Wolfen seh. Hier birgt noch jeder Strauch mein einsam Weh: hier sahst du kalt auf mein getdtetes Kind. Jest aber, wo dein Leben mich durchrinnt, so warm, als klopfe unter meinem herzen Dein herz mit allen Wonnen, allen Schmerzen, jest will ich kämpfen, dis ich vor dir steh

II. 16 24I

fo lauter wie ein wolfenlofer Lag. Wer find nun beine bunteln Freunde? fag!

Abendrote ruht auf alten Wegen; durch die glühenden Riefernkronen graut der Nacht ein fahles Haus entgegen, hoch mit eisernem Balkone. Ein Wann sagt willig, sagt mit Hohn:

So laß dir denn erwidern: schon bist du selbst im Bunde. Bon allen seinen Gliedern ist teins so reif wie du zur Stunde. Denn diesen Bund hat nur die Sehnsucht gestisstet, nichts wider Willen mehr mitanzusehen. Man darf sogar Verrat begehen; das Schlimmste ist, man wird vielleicht vergistet. Es solgen alle nur dem einen Sape: dort, lieber Freund, scheint Ihre Kraft am Playe.

Abendrote ruht auf alten Wegen; Wolfen glühn zwei Menschen wirr entgegen.

5.

Morgennebel brodelt auf fernen Seeen. Gelbes Laub tanzt über abgemähte Wiesen und zerfahrne Chaussen zur Musit der Telegraphendrähte; sturmbetroffen stockt ein Menschenpaar. Ich ist eine Wanderschaar Schwalben durch die brausenden Pappeln und die Drähte hingeschoffen, unbekümmert um die zersetzen Genossen, die im Erase abgestürzt zappeln.

Der Mann fürst ihre Qual mit einigen Streichen. Run weist er auf die kleinen Leichen:

Ja, Mutter Isis: blid nur betroffen her! fannst du noch sliegen, Seele? und allein!? Dein Auge hat sehr stolzen Schein — dann ist es gut: dann brauchst du mich nicht mehr. Zugvögeln gleich: da ziehn sie, planvoll verbunden, und denkt doch keiner an Ich und Du — schon sind sie, schau nur nach, im Nebel verschwunden. von einer heimat der andern zu — zum jammervollsten Tod bereit in ihrer Sehnsuchtsherrlichkeit — — komm weiter!

Er winkt in den Sturm, sein Stod gudt wie ein Degen. Da tritt das Weib ihm voll entgegen:

Eufas! Nun hast du deutlich genug gesprochen! fennst du das Wort Selbstherrlichteit? Hältst du die Fürstin Lea für so gebrochen, daß sie sich umsieht, was ihr Halt verleiht? Nun will ich frei sein! frei auch vom lehten Band, das mich noch fesselt an jene Welt der Geden. Frei, weil mirs ziemt; nicht Dir zum Unterpfand. Dann biet ich dir vielleicht die Helfershand. Warum nicht früher, das wirst du bald entdecken.

Sie nimmt seinen Urm; sie sieht, er lachelt eigen. 3wei Menschen fuhlen, wie's fürmt, und schweigen.

6.

Trüber Tag und dunfle Uhnenbilder, Gaslichtstammen, rostige Wappenschilder,

und hohe Spiegelwände. Und inmitten stehn zwei Menschen mit höslich fühlen Mienen neben den steisen Stühlen und begrüßen einen Dritten. Dieser nickt und sieht voll Schonung und gelangweilt in die Welt. Und nachdem man Platz gewählt, sagt ein Weib mit merklicher Betonung:

Hobeit, ich danke für Ihr Entgegenkommen. Und da Sie gütigst in die Scheidung willigen, und da uns das Geschick den Erben genommen, und um Verwickelungen zuvorzukommen, möchte ich fragen, ob Sie's völlig billigen, daß mir auch jest, das heißt nach Bruch der She, die Hälfte meiner Mitgift noch zustehe; sonst will ich mich troß meines Anspruchs verpflichten so weit wie möglich zu verzichten.

Jener wehrt mit gnådiger Bewegung; hierauf hort man nur das Gaslicht raunen. Und nach flüchtigem Erstaunen nimmt ein Mann das Wort, fast mit Erregung:

Hoheit, auch mich verlangt es, Dank zu sagen — ich leg ihn nicht mit leeren Händen nieder; hier bring ich die Archivpapiere wieder, die ich gewillt war zu unterschlagen. Ich möchte aber nicht, daß Hoheit glauben, ich sei aus Leichtsinn zu der Tat geschritten; ich trat mein Amt an mit dem Zweck, zu rauben. Ich möchte nur, daß Hoheit mir erlauben, als Mensch den Menschen um Berzeihung zu bitten.

Er legt erretend ein Bundel auf den Tisch; Jener wehrt, als ob er Staub wegfächelt. Wieder hort man nur das Gasgezisch. Zwei Menschen fühlen: der Dritte lächelt.

7.

Ein Stübchen schwimmt voll Zigarettendust; zwei Menschen hauchen Ringe in die Lust. Immer umwölkter blickt und sinnt der Mann das Weib an: ihren herrischen Wuchs, ihr sorgsam schlicht Gewand, ihr schwer zu glättendes Haar, die große Hand, den kühnen Hals, das sanft geschwungene Kinn — Endlich wirst er gezwungen hin:

Du hast es außerst talentvoll angestellt, dich mir als reiche Frau zu entpuppen; ich hoffe, daß mirs immer dfter wie Schuppen von den verliedten Augen fällt. Ich din dir dankbar für das charmant posierte Schauspiel der Armut, das du mir gedoten; beinah so dankbar wie der Toten, die mir zu Liebe Demut simulierte. Mur glaube nicht, mit allerhand geschickten Künsten sei Klarheit zu erzielen; im Leben führt das Rollespielen zu arg verwirrenden Konsisten. Da wird die Wahrheit denn statt Ziel ein offenherzig Lügenspiel.

Sein Blid wird scharfer; sie halt ihn aus. Sie scheucht ben Rauch weg, sie sagt flar heraus:

Bundert bich das, bu freier Mann?

Du wolltest doch, ich sollt die zeigen, ob ich verstünde, planvoll zu schweigen; du schuldigst deine eignen Künste an! Was unterschied mich denn von einer Dirne, bevor ich glauben durfte, wir sind Eins? Der Schutz des Reichtums! nicht des schönen Scheins ich biete aller Welt die Stirne. Die Tote aber lehre uns fürs Leben: nur volles Selbsigefühl kann voll sich selbsi hingeben!

Sie blidt ins Freie; er hat die Angen geschlossen. Zwei Menschen sigen rauchumflossen.

8.

Die Georginen schütteln sich im Wind; gefallnes Obsi liegt auf den Gartensteigen. Um Straßenzaun sieht schen ein armes Kind unter den brausenden Pappelzweigen vor einer Frau; sie schenkt ihm von den Früchten. Selig rennt's weg, als mußt es slüchten. Sie tritt zu einem Mann, sie sagt gelind:

Icht stand gewiß bein Tochterchen vor dir, ob ich wohl reif sei, ihm zuzureden zu seinem Glück — o glaube mir: ein rechtes Kind vergißt für jeden Apfel den ganzen Garten Eden, drum ist es glücklicher als wir. Wir schwelgen ewig im Geist und putzen zu Vorbildern einander aus, Einbildung träumt von ihrem Rutzen, dis wir verdutzt im Lebensbraus zum Sinn des alten Gebots erwachen:

du follst dir tein Bildnis noch Eleichnis machen! Statt uns getrost an allen neuen Reizen wie Gotter frei zu freuen —

Ein fallender Upfel macht fie ftoden. Er liegt zerplagt. Der Mann fagt troden:

Du hast sehr reizend gepredigt — aber mich sticht nicht mehr der Götterhaber. Im Geist zwar gehts schön glatt vom Fleck auf dem beliebten hohen Pferde; aber der Leib liebt halt die Erde, und eh mans denkt, liegt man plattweg — pardon — im Dreck. Dis wir nicht lenkbare Lufthäuser bauen, wohnen wir nicht auf Wolkenauen; inzwischen zeigt uns jeder Kinderdrachen, der Mensch muß Alles zum Gleichnis machen.

Die Georginen schutteln fich im Bind. 3mei Menschen spuren: ber herbst beginnt.

9.

Die Sonnenblumen beugen sich im Regen; zuweilen rauscht's vom Dach wie Seisterklopfen. Der wilde Wein hangt schlaff dem Sand entgegen, die roten Blätter scheinen Blut zu tropfen. Der Mann sieht trommelnd an der Fensterscheibe. Plöslich sagt er zu dem Weibe:

Ich will dir einen Traum erzählen. Wir standen feierlich in einem Saal, als follten wir vor Zeugen uns vermählen. Ich hielt und bot dir einen vollen Pokal, um durch den Trunk den Trauschwur zu besiegeln. Mit einem Mal
seh ich tief unten in dem dunkeln Wein,
wie hoch von oben her, vollkommen rein
ein lächelndes Gesicht sich spiegeln:
die Tote lebt. Sie schwebt. Sie lächelt wieder.
Sie nimmt ein Fläschchen Gift aus ihrem Mieder.
Sie träuselt es in unser Relchglas nieder.
Und ich: ich lächle mit — und lass dich trinken —
und trinke selbst — mir weiten sich die Glieder —
ich fühle fern mich in die Welt versinken.

Und ich — beginnt bas Weib zu überlegen und starrt abwesend in den rauschenden Regen —

ich stand heute Nacht allein im Traum; ich war ein leuchtender Schneeglockenbaum. Aber fern kam furchtbar ein Funkeln an, als wollt's mich zerstören: ein sturmgesträubter Tann, ein Wald wilder Lichter, braungolden, grün, blau, wie ein riesenhaft sich spreizender Pfau, und mir gehts die ins Mark, so eilt das Ungeheuer. Da wird aus mir ein einziges Blütenfeuer; von weißen Flammen stiebt die ganze Au und flammt frei hoch mit mir, hoch, immer freier — und unten prasselt der verbrennende Pfau.

Und wieder raufcht's vom Dach wie Geisterflopfen. Zwei Menschen horen's wie Herzblut tropfen.

IO.

Licht fampft mit Wolfen über Forst und See. Durchs Wasser jagen Schatten, gleich Kentauern

aufbäumend an den dustern Kiefernmauern, die rings im Bodenlosen schauern; durchs Uferdicicht rauscht ein stüchtendes Reh. Zwei Wenschen treten aus der Waldesruh. Innig schaut ein Weib dem Lichtfampf zu.

Ich fange an, dein markisches Land zu lieben; es liegt wie wartend, was der Himmel bringt. Und wenn ich seh, wie dort die Winde stieben und hier die Stille mit sich selber ringt, und wie sich all die Sehnsucht nach dem Licht, die aus dem grauen Wasserspiegel bricht, paart mit der Sehnsucht in die Nacht des Weltenschooses, drin die Sonne wacht, und selbst die Baume beben, als ob sie ringen den Umschwung der Gestirne mitzuschwingen: dann geht mir auf, was uns ans Leben bannt und doch uns lock, dem Tod anheimzuschlen, und immer freier streckt sich meine Hand nach deinen Freunden, nach den Wenschen allen.

Und gleißend definet sich ein Wolkenspalt; ben See durchfährt ein schlangenhaftes Blenden, hinschillernd an den starren Kiefernwänden, die rings ins Bodenlose enden ein Mann sagt kalt:

Jawohl, es ist im himmel wie auf Erden. Bas sich noch unfrei fühlt, das sehnt sich frei und möchte immer freier werden; für mich ist dies Gelüst vorbei. Ich lernte meine Sehnsucht stillen; ich bin so gotteins mit der Belt,

daß nicht ein Sperling wider meinen Willen vom Dache fällt.

Grell greift ein Sonnenstrahl ins Walbesgrauen; zwei Menschen muffen zu Boden schauen.

II.

Die Nacht der Großstadt scheint ins kand zu wogen: Laternen lauern bleich den Fluß entlang.
Sleich trunknen Nixen zuchen schwank die Widerscheine unterm Brückenbogen, vom Takt der Strömung hin und her gezogen; zwei Menschen bleiben stehn am Uferhang.
Ein Mann, wie von dem Zerrspiel mitgezwungen, weckt schwanke Erinnerungen:

Ellewelline tanzt Serpentine —

o, wie war der Maitag wunderbar!
als der Herr Eidechs im Sonnenschein erwarmte,
als ich im Weib noch die Welt umarmte;
da hatt ich noch kein graues Haar.

Da hatt ich blaue Himmelschuh an
und war ein schön feuriger Reitersmann;
jeht zieh ich durch die Nacht im Hundetrott.
Und könnt doch spornstreichs, wie rüstige Witwer dursen,
aus "allen neuen Reizen" Freude schürfen —
gelt, Fürstin? freier als ein Gott!

Er lacht. Er lacht sie an. Sie rührt sich nicht. Es zuckt wie buhlend in den Wassergrüften. Sie wills nicht sehn — wegblicken — Nein, nicht — o Licht: heilig strömt's über — sie flammt, sie spricht, schauernd bis in die schwangern Hüften: Ich bin nicht mehr Fürstin! ich bin dein Weib ich trage dein Blut in meinem Leib!

Du wirst Mein bleiben! du wirst mich nicht schänden!
du hältst mein nackes Leben in Händen!

Das ist die totlichste Schmach für ein Weib, verschmäht ein Mann ihren willigen Leib!

Das wars, was Jene zum Außersten trieb;
was ihr nicht ahntet, wie Wir jest, Wir!

drum gingst du pflichtlos, schuldlos von ihr.

Mich aber hast du blutpflichtig lieb!

Sie zittert; sie will seine hande fassen. Er starrt; er wehrt ihr. Zwei Menschen erblassen.

12.

Der Mond erleuchtet schen ein kleines Zimmer; das Licht durchranken Schatten, viele, viele. Ein Mann umschreitet schweigend, wie zum Spiele, die schwarzen Fensterkreuze auf der Diele. Doch nun, als lose sich ein Blatt vom Stiele, bebt eines Weibes Stimme durch den Schimmer:

Ich trag ein Kind — von Dir, von Dir — ich tu meine Wonne auf vor dir — o trag sie mit mir! gemeinsam! grenzenlos! Du mußt ja; fühl's doch! ich weiß es und ich sag'es, mit jedem Pulsschlag sagt mirs herz und Schooß: Wir Beide, wir sind Eines Schlages! — Was qualst du uns! o denk an die Nacht zurück, als sich's erfüllte, dein Weisheitswort vom Glück! Ja: alle Torheit, alles Leid sind Ausgeburt der Einsamkeit.

Die Stimme schweigt; der Raum schweigt mit, wie leidend. Die Fensterkreuze siehn ins kahle Feld; doch drüber schwebt die fremde sahle Welt. Der Mann sagt schneidend:

D, ich denke an viele Nächte zurück; jede war voll Wonne — doch Glück? ist Das Glück? Dein Schooß, ich hab ihn nicht erschlossen: ein Andrer hatte ihn vor mir genossen.
Und dein Herz — ich wollt mich nicht danach fragen, aber wieder und wieder mußt ich mir sagen: die reinste Glückseligkeit zwischen Und Beiden ist die zwischen Heib dir nicht heilig gewesen ist, das zu vergessen vermag nur ein Shrist!

Er stiert plohlich: es war, als slog jah ein Glanz hoch, überirdisch schlank. Da machts ihn aufschrein: Lea! — Sie wankt will sliehn — Er — Licht, Schatten, Alles schwankt er schwankt ans Herz ihr: ich log, ich log! — Zwei Menschen weinen — o Glück! — o Dank! —

13.

Nun frümmt das welte kand sich sacht zum Falle; nun bringt's die lange verhüllten Früchte alle in Feld und Garten voll zu Ehren.
Die Sberesche schwenkt die hundert schweren hochroten Büschel fühn vorm Ziegeldache.
Nur des Hollunders purpurschwarze Beeren betrauern sich am dunkelgrünen Bache, zu dem sie lassend niederschwellen.
Ein Mann verfolgt die Bilder in den Wellen:

Eins greift ins andre — feins ruht — nichts ruht — o hilf ein Ziel sehn! — wie's lockt, wie's warnt, dies Drängen! Es bringt fein Glück, du, still Brust an Brust zu hängen; so trieb's die Lote — das fraß an ihrem Blut. Ich war ihr Bampyr. Du wirst der meine, wenn ich noch länger in dir ruh. Schon immer banneuder wersen deine Augen mir ihre Blick zu. Dann freist die Welt mir, als will sie mich befreien, als sind auch Wir nur einsam zu zweien.

Im dunkeln Wasser kreist Bild in Bild. Er faßt das Weib an, wie innerst aus den Gleisen. Sie neigt sich zu ihm, muttermild:

Du Ungestümer — so laß die Welt doch freisen — sie freist durch mich wie dich; was wehrst du ihr! Bald wirst du dankbar das Wunder preisen, daß dir die Tote ausersteht in mir. D Du! wie lag ich einst voll Grauen, vom Seist der Unterwelt durchwutet; da lehrtest Du mich, ihm vertrauen, der Lust wie Leid zur Reise brütet. Nun sieh, wie dort ums Dach die Früchte lachen, rot uns ins Herz, still wirkende Gebote! Heute sühlst du nur das Rote; morgen wirst du froh erwachen.

Leis umweht ihr haar ihm Bart und Wangen. 3mei Menschen sehn die Welt gen himmel prangen.

14

Doch bei halblicht, grau um etwas Dunfles, hoden Menschen in einem Raum, der dumpf ift,

wie Kaninchen um eine Schlange. Denn da läßt von allen möglichen Geistern ein berühmtes Medium sich bemeistern, und man lauscht ihm immer neugierbanger. Und nun zucht die Schlafende, wimmert, röchelt; und ein Weib, das eben stolz noch lächelte, rauscht zum Saal hinaus, blaß, sliehend, hastig einen Mann mitziehend. Draußen, tief ausatmend, haucht sie glühend:

Emporend — schamlos — diese entmenschten Augen! Nun weiß ich, daß ich nicht zum Bamppr tauge; verzeih mein Bitten, dies Schauspiel zu besehn! Erniedrigend! Noch fühl ich mein herz mitpochen mit diesem Weibsbild, als könnt's mich unterjochen —

und Dich? Auch? Sprich doch! — Sie späht ihn an im Gehn;

um fie brauft die Weltstadt, gur Nacht auf, lichtdurchs brochen.

Mich? fragt er ruhig und bleibt hell stehn:

Was schiert mich diese seile Verzückte, was diese gestissentlich Verrückten, die wichtig tun mit dem Geschäfte, den überirdischen Geist zu fassen, um dann vom Dunst der irdischen Säste ihr bischen Geist noch benebeln zu lassen. Hol sie der Teusel, die hirnschwachen Tröpse, die mit dem Anspruch gottgleicher Geschöpse vor lauter Tiessinn danach gieren, zurückzusehren zu den Tieren!
Ein Pferd, das Nachts die Ohren spitt,

wo Wir, die's lenken, froh sind Nichts zu hören, weiß mehr von derlei Geisterchören als solch ein Mensch, das Od ausschwißt. Komm, fasse dich! Das Unfaßbare bedeutet nur: bring Dich ins Klare!

Zwei Menschen schreiten weiter, lichtumblitt.

15.

Windfadeln lodern. Not rauschen die Baume um scharrende Pferde, bunt blinkernde Zaume; hoch leuchten die Blätter in der Umnachtung. Hoch Wimpel und Seile! und drüber die Sterne! so zeigen die fahrenden Leute gerne die Künste ihrer Todesverachtung. Froh staunt das Dorsvolk unten im Kreise. Abseits lehnt ein Paar. Ein Wann rühmt leise:

Ja, sie tun mir wohl, diese Bogelfreien, mit ihrer Geistesgegenwart.
Als ob eine uralte Mannszucht sie seie: jeder Griff bedacht, zielbedacht, willenshart.
Nur auf sich bedacht — tlar im Wirbel des Traums der Mitgefühle: nur die Tat gilt, die Tat!
So üben sie auf schwankem Draht, im Flitter der Armut Beherrscher des Raums, die großen Tugenden der Zeit:
Gefaßtheit und Gelassenheit!

Und erregt, als ob er mitschwingen mochte, umspannt sein Blick ihr Spiel immer funkelnder. Und des Weibes Blick schwankt immer verdunkelter. Heftig faßt sie seine vernarbte Rechte: Lny! was schwärmst du! — Scheinen dir deine Ziele auf einmal nur noch Träume und Spiele? bin Ich's, die dein Gefühl entzweit?
Ich denke anders von deinen Handlungen!
Wir winkte strahlend aus all deinen Wandlungen die große Tugend der Ewigkeit:
die Kraft, den Willen der Welt zu fassen und nichts, rein nichts beim Alten zu lassen!
Und da ist mein Stern still dem deinen genaht: wie du mich fühlst, ist das nicht meine Tat?!

Und da schmettern Trompeten und Trommelton, und das Bolf klatscht Beifall den fühnen Springern; und sie bitten stolz um den kleinen Lohn. 3wei Menschen geben mit hastigen Fingern.

16.

Rauch und Funken flüstern im Ramin: Unruh ist, wo Feuergeister hausen, Unruh, wo die kühlen Wolken ziehn horch, die halbentlaubten Pappeln brausen. Horch — da legt sich das Semurr der Flammen, ein Weib nimmt all ihr Selbstgefühl zusammen:

Mir fagt der Geist, wir wollen Ruhe haben! Und sperr ich dir den Weg zur Tat, nun gut: du sollst nicht sagen, ich sei dein Wankelmut: geh hin, sei frei! und nimm mein Hab und Gut in deinen Dienst wie andre Freundesgaben! — Was stehst du nun und staunst mich lächelnd an? Lukas! — welch Rätsel bist du, Mann —

Sie will in seinen Augen lesen; es blaut ein Glanz darin wie nie zuvor.

Die Flammen geistern hell und laut empor. Ein Mann bekennt sein stillstes Befen:

Ja. faun ihn an. den Mann — hier fieht er, lacht, ber einst mit furchtbar beiligem Ernst gedacht: ich bin bos aut, ich bin ein Geift. an bem die Überlebten fterben, verführt von ihm, sich vollends zu verderben, damit der Weltlauf schneller freist fo macht sich der gebrechlichste Berbrecher im handumdrehn jum Richter und jum Racher, bis ihn die Welt in seine Schranken weist. Das wars: drum hatt ich helfershelfer vonnoten. Drum fteh ich jett und beichte mit Erroten: Gewichtige Mittel zu nichtigen 3weden, bas ift die Taftif der Gaufler und Geden; ein einzig Kuntchen neue Tugend weden frommt mehr, als tausend alte Gunder toten. Und bist du jest noch mein mit hab und Gut. bann, Runfchen, fieb: hell lacht die Glut!

Die Flammen murmeln eine Bundersergablung: zwei Geister feiern ihre Vermahlung.

17.

Und sie staunen ins Land: es atmet Glanz ohne Ende. Mittagenebel wandern und weiten alle Grenzen; aus jedem der tausend Schleier scheint die Sonne zu glänzen. Und der Mann berührt des Beibes gefaltete Hände:

Alfo morgen geh ich uns mein Tochterchen holen. Du wirst dich wundern, Lea — vielleicht auch nicht: sie wird dein Ebenbild — Sang, Haltung, Gesicht — nur daß sie blond ist wie ein Goldfuchsschlen. Ja, Meine, du hast mir schon im Geist geschlafen, bevor sich unsre wachen beiden Körper trasen; und nun begreisst du wohl mein Mannesbangen. Der Geist, der Alles antreibt, in Eins zu gehören, der strebt das Einzelgeschöpf zu zerkören; denk, wie wir todeslüssern am Meer uns umschlangen! Da jauchzten wir den irresten Lebenstrieben; da hätte die Liebesgier uns ausgerieben, hätt ich nicht Botschaft von der Loten empfangen. Jest seh ich dort die Nebelgeister walten und freu mich unsrer festeren Gestalten.

Es wogt; und blaß, wie ferne Inseln, erscheinen bie Balber durch die leuchtend wehenden Falten. Das Weib legt schwer die hande in die seinen:

So laß uns denn den Leib recht heilig halten; die Seele weiß sich schon allein zu frommen. Mir ahnt ohnehin, uns wird von deinen alten Geistesfreunden noch Unheil kommen. Nimms nicht für Furcht! D, umso stolzer bin ich, daß du nicht loskonntest von mir. Und umso demutwilliger weiß ich innig, daß ich nicht lassen kann von Dir. Und so, leibhaftig, ist dein Kind auch mein; ich will ihm eine Mutter sein, als hätt's in meinem Schooß geruht, es ist ja Blut von Deinem Blut.

Und blaß und blaffer wehn die Nebel ins Leere. Zwei Seelen fegnen ihre Erdenschwere. Doch funkeln Sterne wie von je.
Der Nachtwind irrt ums Haus mit Sehnsuckkrusen und rüttelt an den morschgewordenen Stusen; die Pappeln brausen wie die See.
Ergriffen lauscht das Weib den hohen Bäumen, ein Mädchenseelchen ruht vor ihr in Träumen; sie dämpst besorgt das Lampenlicht.
Sie tritt ans Fenster zu dem Mann. Sie spricht:

Lieber! wir mussen nun wohl streben, dem kommenden Geschlecht zu leben.
Wenn meine schwere Stunde naht, dann ist fein Raum hier. Noch kann ich reisen, und — gelt? uns wird auf jedem Pfad das Wunder der Ehe sich neu erweisen, beim alleroffenherzigsten Treiben uns doch ein reizend Geheimnis zu bleiben — und drum: frei heraus, Lux: ich mocht, wir fahren nach den Inseln, wo wir selig waren!
Da kann keine fremde Hand uns hindern, ein Paradies zu bauen mit unsern Kindern.
Und deine alten Eltern, so sehr sie jeht grollen, ich glaube, dann werden sie mitbauen wollen.

Die Sterne funkeln wie von je. Der Nachtwind rauscht ums haus wie Wogenrollen. Der Nann blickt lachelnd auf die dunkle Chaussee:

Und wenn die alten Eltern nun niemals wollen? fannst du die Welt zu Deinem Glud befehren? Willst du den fommenden Geschlechtern lehren, man brauche Inseln, um selig zu sein?

Ja, komm, wir reisen! hoch sieht bein Schloß am Rhein! Da rauscht das Leben rings kreuz und quer, an dem alles Menschenstreben sich mißt! Wer in der weiten Welt nicht selig ist, der wirds auf einer Insel nimmermehr.

Und horch: da behnt ein hauch ben engen Raum — zwei Menschen sehn: ein Kind lächelt im Traum.

19.

Und es glanzt ein Strom im Tal; Rebhügel steigen von kleinen Städten zu Berg und Burg empor. Herbsteielich in letzter Prunksucht umzweigen die Wälder sie mit hundertfarbigem Flor. Um Schloßteich spielt ein Mädchen im Sonnenschein und schmädt sich mit den sterbebunten Blättern; ihr goldrot Haar huscht durch den alten Kain —

Hufd — lacht der Mann — gleich wird's ein Eichkühen sein und über uns im Eseu klettern.

Und der Himmel, schau, wie hochzeitsblau! ich mocht am liebsten, wir gingen beide in edlem Sammet und lautrer Seide, wie beine Uhnen einst hier schritten.

Wir dürftens wagen, aus diesem Freiherrnbau die Loten alle heraufzubitten zur Feier der Freiheit, die Unsern Bund umschwebt: Vivat, ihr Herrn! wie schwarz das Grab auch nachtet, Erinnrung schimmert, und wer's recht betrachtet, der hat das Leben hundertmal gelebt; hier soll der Odem eines Glückes wehn, das Macht hat, tausend Tode zu bestehn!

Das Weib lächelt; sie hat bas Wappen besehn, bas unterm Efen nistet überm Tor. Sie weist empor:

Schau dort: da lugt dasselbe Glück hervor: für diesen Sternschild hat manch Herz gelodert, das einst die Welt zu stürmen sich verschwor, und das jeht unter unsern Füßen modert. D Lux, hier rührt mich jeder Strauch und Baum, und jeder raunt mir doch: die Welt ist Traum. Nur Du, du bist wie ich so wirklich mir; du lebst, du leibst, du liebst mit mir.

Da raschelt's. Blätter flattern; durchs Buschwerk schlüpft bas Kind, den Lodenkopf umrankt mit Reben. Bin ich nicht schön?! jubelt's und hüpft es. Zwei Menschen öffnen beide Arme dem Leben.

20.

Und Kerzen schimmern; und still ins Schlafgemach durfen die Träume Ewigen Lebens treten.
Rings im gebräunten Schnihwerk beten
Engel aus Erz und hüten immerwach
die Sterne auf den silberblauen Tapeten.
Die hohen Spiegel stehn gleich Lichtportalen,
aus denen, in verklärte Schatten gefaucht,
die Leiber zweier seliger Geister strahlen —
das Weib haucht:

Bin ich nicht schon? O wie das liebreizend klang, als unser Eichkähchen so vor uns sprang; ich sah uns nacht vor Gott in Wonne stehn —

wie jett. D Meiner! Uns hat mit Urgewalt das Meer getraut! Und diese Muttergestalt, nicht wahr, du kannst sie fromm beschauen wie Weisser Dürers benedeiete Frauen, und sie darf jubeln: in himmelshohn brennt keine Scham mehr! — sag: Bin ich noch schon? —

Die Schatten beben; die Kerzenstammen wehn. Es stimmern Menschensterne rings im Blauen. Des Mannes Blick scheint über weite Auen binzugehn:

Alls du auf wildem Weer mit mir wogtest im Boot, sahst weg von mir, sahst unter uns das Grab hinschwanken und über uns den grauen himmel wanken und bebtest nicht — da warst du schön. Jest aber, hier, vor diesem klaren Spiegel, wo jeder deiner Makel mir ein Siegel auf meine eignen häslichkeiten drückt, und siehst mich an und fühlst nun, wie wir rangen, bis wir das wüste Element bezwangen, und bebst beglückt — v Du, jest sind wir mehr als schön!

Es schimmern Erzengel aus Lichtportalen. 3wei Menschen strahlen.

21.

Und Kerzen wehn noch in den hellen Tag; entzückte Lippen gluhn, verschämte Wangen. Geburtstagsblumensträuße prangen. Das Kind hat seinen Glückwunsch aufgesagt; nun darf's mit Gärtnersmann und Magd und mit dem riesigen Rosinenkuchen wohlgemut das Weite suchen. Und während draußen Tanz und Trubel lacht, nimmt zart der Mann des Weibes Blick gefangen:

Romm, Seele - weißt du noch? heut jahrt fiche grad, als ich, ein Lohnmensch, vor dich trat und beinen Blid empfing, ber Retten sprengte. Und nun, in biesem freien Turmgemach. an diesem lichterloh gefronten Tag. ber bir und mir bein Leben ichenkte. der jedes Wort belebt jum Dankausruf, daß und die Welt zu bentenden Wesen schuf, daß wir uns nicht mehr dumpf im Urnebel drehn, daß wir zu weinen und zu lachen verstehn, nicht mehr in Gumpfen und ungetumlich plagend, nicht mehr wie Brullaffen mondsüchtig klagend, auch nicht mehr wie solch Kindlein handelnd, das sich, von jeder Laune betort, sein eignes himmelreich verstort wir, Abam und Eva, gen Eden wandelnd -Romm -: Siehst du dort den Schieferberg im Tann? da ließ dein Ururahn sechs Knechte benken! Willst du mir diesen fablen Berg beut schenken. ber hundert freie Menschen nahren fann, wenn wir sie mitmenschlich jum Wert anlenken?!

Sie blidt den Berg, sie blidt den himmel an: er scheint sich auf ein Zukunftsland zu senken. Sie blidt zu Tal, wie übermannt vom Denken —

fie lacht: hab Dant, mein herr und lebensmann!

Und talher prangt voll Sonnengold ber Fluß. Zwei Menschen tauschen einen Festagsfuß.

22.

Und eine Mondverfinsterung beginnt; ben blanken Ball beschleicht ein scharfer Schatten. Der Schatten schwillt und macht mit seinem matten Erdschwarz den himmelskörper blind. Der kahle Burghain steht um Turm und Erker wie ein Gespensterschwarm um einen Kerker. Das Weib sinnt:

Es hat eine Seele sich befreit:
sie band sich selber die Hände.
Da kam die Auhe: Aun bist du geseit.
Ich halt dich umfangen wie Raum und Zeit:
unser Band hat nicht Ansang noch Ende.
Run seh ich ohne Sehnen und Bangen
um unser Sterne das ewige Dunkel hangen;
wir wissen ungeblendet heimzusinden.
Und selbst der Mond, der alte Bösewicht
mit seinem unheimlich geborgten Licht,
kann uns das Sonnenband nicht mehr entwinden.

Im Mond der Schatten schwillt und schwillt; im dunkeln Weltraum blinkt immer befreiter das Licht, das von den Sternen quillt. Der Mann sinnt weiter:

Und man erkennt: Berbindlichkeit ist Leben, und Jeder lebt so innig, wie er liebt: die Seele will, was sie erfüllt, hingeben, damit die Welt ihr neue Fülle giebt. Dann wirst du Gott im menschlichen Sewühle und sagst zu mir, der dich umfangen halt: du bist mir nur ein Stück der Welt, der ich mich ganz verbunden sühle. Bei Tag, bei Nacht umschlingt uns wie ein Schatten im kleinsten Kreis die große Pflicht: wir alle leben von geborgtem Licht und mussen diese Schuld zurückerstatten.

Im Mond der Schatten schickt sich an zu weichen; zwei Menschen sehn den himmel voller Zeichen.

23.

Und immer fühner greift der Morgenwind durch Wolfen in die nebelvollen Taler; die Wolfen flüchten immer schneller, die Nebel eilen stromgeschwind. Von Berg zu Berg wehn breite Sonnensträhnen. Der Mann steht auf von Rechnungen und Plänen:

Sieh, jest im Zwielicht kannst du deutlich sehn, wie mächtig unser Zukunftsland sich streckt; wenn wir im Frühjahr an den Schachtbau gehn, ist schon zum Herbst das Lager aufgedeckt. Dann soll mein Grubenvölken bald verstehn, daß freies Land noch freiere Leute heckt, auch ohne die soziale Republik; und unsern Kindern wird ein Licht aufgehn, wozu sich da vom Schornstein der Fabrik die Rauchfahne der Arbeit reckt, wenn hier zum Turm her Sonntags längs des Flusses von Hütte zu Hütte auf allen Höhn die bunten Wimpel des Genusses

um bein Sternenbanner wehn. Gelt, das wird icon? und mehr als icon!

Er legt beibe Fäuste auf seine Plane. Die Rebel eilen stromgeschwind. Die Sonne streift mit ihrer Strahlenmähne die kleinen Städte unten, Schiffe, Kähne. Mit strahlt das Weib, hell lacht der Wind:

Es wird! Wo freisend die Sterne sich rühren, da greift jeder Bannkreis in andre ein! Und wenns statt hundert nur ein Dupend spüren, dann wird das Dupend unermeßlich sein! Und mitgebannt mit dir in alle Sphären, o Mann, ich helf dir Freiheit gebären!

Sie lehnt sich an ihn muttergroß. Die Berge schwellen im Morgenduft. Es ragt sein haupt, es wogt ihr Schooß. Zwei Menschen schaun wie Götter in die Luft.

## 24.

Doch erdichwer stockt die weiche Luft und läßt noch manch verblichnes Blatt zu Boden schauern; der alte Hain steht bis ins Mark durchnäßt, der Nebel trieft vom Moos der Mauern. Das Weib, die Hände unters Herz gepreßt, unterdrückt ein frostelnd Trauern:

Du meinst, bu hast mehr Willen als ein Baum? Und lernte nun bein eigen Kind uns hassen mit unserm herrischen Freiheitstraum? Lup — unser Eichkahchen — dir zeigt sie's kaum — weiß sich vor heimweh nicht mehr zu lassen! Ich hatt's im zehnten Jahr auch schlecht ertragen, so jählings in ein ander Land verschlagen; wir aber können allerorten bestehn. Du kannst jedwedem Erdsted Zukunft spenden; und halt ich erst mein Mutterglud in händen, dann laß uns heim in Deine heimat gehn!

Sie sieht, er nickt — schwer, ohne aufzusehn; er streicht den grauen Fleck in seinen haaren —

Meinst du, mir sei dies Leid nie widersahren? Bei deinen Worten hort ich fern am Rhin die Schnitter ihre Sensen dengeln und sah zum Hammerschlag gleich Engeln die Nebel durch die Haide ziehn. Ich lief vor Heinweh noch mit fünszehn Jahren füns Meilen weit in einer Nacht nach Haus. Da, Morgens, trat mein Bater zur Tür heraus: Du?? Marsch, zurück! — Und da: ich habs halt müssen: da lernt ich zähnesnirschend mit wunden Füßen in jedem Straßenbaum die Heimat grüßen; und so — so muß auch mein Kind durch die Welt! Ihr kleiner Wille möge sich nur bäumen; dann wird sie einst wie Wir so herrisch träumen, so frei von Weiberlaunen — gelt?!

Er sieht, sie nickt — sie atmet auf im stillen. 3mei Menschen baun auf ihren Willen.

25.

Und ranher wetterts über die Berge herab. Die hohen Lannen fangen den Wind und juchen; aus den Taltiefen langen die kahlen Buchen, als ob sie oben Rrafte zu schöpfen suchen, so sehnig schlank. Der Mann weist hinab:

Da sieh, wie's wächst, wo Leibenschaften sich drängen! Hier reckt sich jeder Baum mit kühnerer Kraft; wie riesige Schlangen, die sich im Kampf hochzwängen. D, ich ersuhr's, wie man nach Raum ringt im Engen, immer bestätter vom Leid der Leidenschaft! Wer's aber zu ersticken versucht, dies tierisch Trübe, göttlich Klare, von Lust und Liebe Unlösdare, der ist von Anfang an verslucht: verrücht, wird er an jedem Glück zum Diebe, zu schwach zum Haß selbst — aus Liebe zur Liebe.

Er rührt das Weib an, weiter zu schreiten. Sie steht wie wehrend; und sonderbar baumt sich im Wind ihr schwarz schlängelnd haar. Sie glättet's. Ihr Blick slammt wie vor Zeiten:

Wem sagst du das? Kam mir je ein Leid, das ich nicht hinnahm mit rüstigen Händen?! Wußt ich nicht jedes in Lust zu wenden, seit wir einander eingeweiht: derselbe Geist eint und entzweit — ich seh ihn walten nun aller Enden. Ich seh im Geist sogar die Zeit, da wird sich Menschenwiß getrauen, die Erde aus ihrer Are zu biegen und anders um die Sonne zu sliegen — ich sehe das Eis der Pole tauen,

der Blig wird uns auf Wolfen wiegen — doch bis in alle Ewigfeit wird haß und Liebe alldem obstegen!

3wei Menschen schüttelt ein Wonnegrauen.

26.

Doch ruhig geht der Schein der Sonne unter. Durchs Rebgelande friecht der Abendrauch der kleinen Talftadt und der Moderhauch des welfen Laubes wie verzagt. Ein Baum wirft sacht ein letztes Blatt herunter. Das Weib fragt:

Doch die dort unten? sind sie je zu belehren, daß ihnen unser herrischer Wandel dient? Einst ritt der held gepanzert und geschient; heut muß sich Jeder wie ein Handelsjud wehren. Ich will an deinem menschlichen Zukunstöglauben nicht mit Zweiselssingern klauben, aber gläubiger hüt ich unser göttlich Glück. Die Welt beseindet's. Denk dich zurück: bein nächster Freund, wie hat er's uns erschwert! Scheint er dir jest nicht hassenswert?

Ihre Stirn treibt Schatten in die Flucht; in ihrem dunklen Blid zucht erwachend ein Irrlicht alter Eifersucht. Der Mann sagt lachend:

Er ist mir boch zu gottvoll zum haffe: ein so urbeutscher Menschheitstyrann,

daß nur der Vollblutjude Liebermann ihn malen könnte: so schön voll Rasse.
Was sind denn hassenswerte Kreaturen?
Vorwand für unser eigen häßlich Wesen!
Der Deutsche reißt am Zopf des Chinesen, den Britten wurmt der Eigennuß des Buren.
Du fühlst, wir leben widersittig — doch laß uns drum den Gott nicht schmähen, mit dem die Sittsamen sich blähen;
uns treibt er zum Ausschwung mit seinem Fittig.
Wir haben durch ihn den Weg zur Liebe gefunden!
Ich hasse nur in meinen schwachen Stunden.

Da glangt ihre Stirn auf wie die Abendflur. 3mei Menschen schweben über ihrer Natur.

27.

Und an fernen Dachern und Kirchen hin wie an Sargen fliegt der Morgen mit phonixgoldnem Schweif. Die Nebel lösen sich von den kalten Bergen und schmücken die Tannen mit reinstem Reif. Und im Geist aufgehend in den verklarten Landen, sagt der Mann dem Weib, als sei aller Kamps überstanden:

Sieh, Seele: so werd ichs immer wieder spüren, und bin ich noch so menschenmüd, Du: nur dein Blick braucht sonnig mich anzurühren, dann sliegen mir Gotteskräfte zu. Nicht so wie damals, als wir uns noch hochtrabende Götternamen gaben — die hab ich mit der Toten begraben; jest tragen wir willig das Menschenlebenssoch.

Jeht weiß unser Wille erst recht die Flügel zu breiten, jeden Angenblick kann er hinaus über Räume und Zeiten; denn selig Seel in Seele ergeben begreisen wir das Ewige Leben, das Leben ohne Maß und Ziel, selbst Haß wird Liebe, selbst Liebe wird Spiel. Dann ist der Geist von jedem Zweck genesen, dann weiß er unverwirrt um seine Triebe, dann offenbart sich ihm das weise Wesen jedweder Torheit — durch die Liebe.

Er sucht ihren Blid; er will ihr Dunkelstes lesen. Sie sieht, als hore sie ferne Gloden klingen. Sie spricht, als sei sie in der Zukunft gewesen:

Dann wird uns Segen aus jedem Werk entspringen. Dann lebst du nicht mehr mit dem Leben in Streit. Dann kann uns ganz die Lust der Allmacht durchdringen. Richt Mann, nicht Weib mehr wird um die Obmacht ringen. Rlar über aller Menschenfreundlichkeit steht Mensch vor Mensch in Menschenfreudigkeit!

Sie definet die Arme, als will sie die Welt umschlingen. Fern flammt der himmel in goldner herrlichkeit. Mit flammt ein Seelenpaar auf Geistesschwingen.

28.

Doch weit und hoch und funkelnd spannt die Nacht ihr Grauen aus um Turm und hain und Garten. Im Tal bezeugt ein Lichtlein ihre Macht. Die Stadt schläft, von den Sternen bewacht. Und über die Wipfel deutend, die frosterstarrten, fragt das Weib mit Vorbedacht:

Doch wenn nach unsern göttlichen Augenblicken die menschlichen Stunden das Herz beschleichen? können wir uns wie diese Sichen mit sichern Wurzeln in jedes Schicksal schicken? Das Kind kanns noch — da sprachst du wahr; sie denkt schon dran, hier Spielgesährten zu sinden. Sie kann ihr Herz noch frei an Alles binden; selbst ihren Büchern bringt sie's dar. Wir aber, die wir nicht mehr einsam sind und doch den Zwiespalt dieser Welt empfinden, dursen wir träumen wie ein Kind?

Das Licht im Tal erzittert; ste sehn's verschwinden. Des Mannes Lächeln wird seltsam wild. Es ist ein Lächeln, das allem Schickal gilt. Sein Blick erhebt sich in die nächtigen Fernen, als lese er die Antwort aus den Sternen, seltsam mild:

Es ist in uns ein Ewig Einsames — es ist Das, was uns Alle eint.
Es tut sich kund als Urgemeinsames, je eigner es die Seele meint.
Sie wurzelt rings im grenzenlos Alleinen; sie liebt es, sich im Weltspiel zu entzwein, um immer wieder selig sich zu einen durch Zwei, die grenzenlos allein.
So lebt die Liebe; das ist kein Traum.
So, Herz, erlebst du's mit am dürrsten Baum, was ihm wie dir wohl oder wehe tut; nur leiser, ferner, nicht so nah dem Blut.

3wei Menschen lächeln über Zeit und Raum.

Und der Wald schweigt wie von Andacht gepackt; der erste Schnee liegt tief und schwer.
Aus höfen und Scheunen vom Lalgrund her tont gedämpst der Oreschertakt.
Fern, groß, im weißen Sonnenglast, steht eine Bäurin und worfelt Korn; zuweilen bligt ihr Sieb auf wie voll Zorn, dann slattern Spaßen. Der Mann macht Rast:

Dieses Schauspiel ergreift mich immer, als sei's der Mutter Menschheit Bild.
Da sieht das riesige Frauenzimmer, ihre Worsel schüttelnd, wild, schaffenswild, die Körner hütend mit harten Tahen, vor Eifer glühend, vor Freude rot: tanzt auch manch leichtes zu den Spahen, die schweren geben Menschenbrot.
Und jeht auf einmal fühl ich s mit Beben: deines Schoobes Frucht ist der Allmacht vonnöten!
Und käme auch dieses Kind blind ins Leben und du hast nicht wieder die Kraft, es zu töten, dann will ich glauben, du hast die höhere Kraft, die Licht aus tiesssem Dunkel schafft.

Er will sie kussen — ihm stockt das Herz: sie steht wie weit hinweggetragen. Ihrem Blid entquillt ein Licht in sein Herz: das stillt alle Wonne, allen Schmerz: ein Licht goldner Rube — er hort sie sagen:

Bei deinen Worten hat dein Kind bie Augen in mir aufgeschlagen —

es wird nicht blind. Es sah mich an wie aus tiefem Bronnen. Seine Augen waren zwei blaue Sonnen. Es wird wie Du durchs Leben gehen. Ich hab's gesehen.

Traumhaft fluffert fie: Dein Kind und meins. Traumhaft ichauern zwei herzen in eins.

30.

Und die Sonne kußt den Schnee vom Dach, und leise summt die Glut in den Kaminen. Lächelnd tritt das Weib ins Lurmgemach; breit vom Morgenglanz beschienen sinnt der Mann auf seine Arbeit nieder. Er blickt nicht auf. Sie lächelt wieder. Leise naht sie ihm in heller Freude, weich umwogt vom Mutterhofsnungskleide:

Lukas — mir war so frohlich eben:
ich saß und dachte in dich hinein:
ber Name, den wir unserm Kind bald geben,
soll auch der Name deines Bergwerks sein.
Und mir kam ein Wort, das wie vom himmel
nimm all dein Schicksal als Kinderspiel!
Denn gelt: den reichen Seelen
darf das Glück nicht fehlen,
das sie Andern zeigen als ein Ziel —

Da blickt er auf — sie fühlt sich erbleichen: seine Augen gleißen, Spott nistet brin. Seine Hand weist auf einen Bauplan hin:

da liegt ein Brief mit seltsamen Zeichen. Die Chiffern wogen ihr wie ein Meer. Nauh fommt seine Stimme zu ihr her:

Ja, ein Spiel — nenn's Schickfal, nenn's Gluck, Gott, Welt — nur: lerne verlieren, willst du gewinnen!
Ich werde mein Werk hier nicht beginnen.
Du wirst bald allein hier auf Namen sinnen; was du ahntest, hat sich eingestellt.
Hier: aus alter Freundschaft hat man mir diesen gnädigen Wink "von oben" verschafft: binnen vier Wochen bin ich verhaftet oder verbannt — auf amtsdeutsch: landesverwiesen.
Nun heißt es, stolz an neue Arbeit gehn, damit wir vor dem Gott in uns bestehn!

Aus seinen Augen weicht aller Spott. Zwei Menschen beugen sich vor Gott.

31.

Und es tanzt ber Schnee; kalt slimmern die Flocken wie Sterne im schwachen Sonnenschein. Immer stiller starrt das Weib landein. Uber warmer immer, als wilb er sie feien, streicht der Mann ihre schwarzen Locken:

Wir haben einst als Menschen gefehlt, nun kommt die Menschheit und will uns strafen. Aber sieh: ihr Geist hat uns so beseelt, daß wir wie Kinder, wenn Mutters Schläge trafen, nur umso lieber an Mutters Herzen schlafen, der eignen Unvollkommenheit entruckt,

275

vom Glud aller Seelen mitbegludt. Und aleich den Flocken, die irrend vom himmel tangen und findet boch jede ihr irbisch Riel. lak und nun bingebn, als feis jum Spiel, und in fremdes Land deutsche Edelsaat pflangen. Denn im blutigen Ernst beiner ichweren Stunde - o, ich fuble, ich febe: dann liegst du allein aber eilend winft dir jede Sefunde: bald wirst du wieder bei mir fein, wie unfre Rinder mit leichtem Schritt. und bringst mir die Heimat in jede Ferne mit. D soweig nicht langer — ja blid mich an: fieb, hilfebittend fieht bier ein Mann. ben feine Einsamkeit mehr qualt, langsam durch beißen Saß zur Liebe gestählt, und dem nun heimlich die heimwehmunde klafft o sage mir ein Wort voll tiefer Kraft!

Und er sieht, er fühlt: er muß niederknien — und ein Blid, eine Stimme, so unermessen wie rings die Stille, kommt über ihn:

haft du das Machtwort "Wir Welt" vergeffen? —

Und es tanzt der Schnee, und die Floden wehn wie Saat des Lichts von Himmel zu Erden. Reine Grenze mehr. Zwei Menschen sehn ihr Vaterland unendlich werden.

32.

Doch eine Nacht kommt, da drohn die Weiten; da hat der Mond Macht. Grausig rein

erleuchtet sein erlauchtes Licht den hain. Und das Weib schlucht auf, wild auf, wie vor Zeiten:

Ich trag ein Kind — o Du, von Dir — ich tu meine Schwachheit auf vor dir! Du hast meine Seele von mir befreit, nun kommt leerer als je die Einsamkeit! Wenn du gehst, und ich taste nach einer hand in meiner jammervollen Stunde —

Und sie wirft sich an ihn mit stammelndem Munde, und mit schmerzgekrümmten Fingern umspannt seine lahme Nechte sie hart wie Stahl und rafft sie auf aus ihrer Qual:

Dann lag mein Tochterchen bei bir febn! Dann wirst du start sein! lag sie es febn! sehn, wie das Mutterwehe dich schüttelt! daß fie's mit beiligem Schreden durchruttelt! baß fie bei Zeiten lernt, fich dem Leben opferherrlich bingugeben! daß unfre Kinder einst einfach handeln, wo wir noch voller Zwiesvalt wandeln, einfältig lieben ober haffen, mit gangem Willen Die Welt umfaffen, fich heimisch fublen felbit gwischen den Sternen und mit jedem Reuer fvielen lernen! Und wehrt mir der Tod, euch wiederzusehn, bann laß mich in dir verflart auferstehn! Und lebt dir ein Sohn, dann lehr ihn mit Lachen aus jeder Not eine Tugend machen! Und unfre Madchen, die leite an: das Recht der Frau ist der rechte Mann!

Allen Beiden aber leg ins herz die Macht der Liebe über den Schmerz!

Und es leuchtet wie feines ihr Geficht. 3wei Menschen febn fich eins mit allem Licht.

33.

Und es sprießen wohl Sterne aus der Erde, so strahlt der Schnee im Mittagsglanz, so sind die Berge Ein Silbertranz. Uber strahlender noch als all der Glanz wird nun des Mannes Blick und Geberde:

Nun schau und lausche, gang wie wir sind, gang Geift in Leib, nicht trunten blind, flar aufgetan bis ins Unendliche, Unüberwindliche, Unabwendliche, bis wir im Schook alles Daseins find: und du wirst febn, Berg, daß die Erde noch immer mitten im himmel lieat, und daß Ein Blid von Stern ju Stern genügt, bamit bein Geift jum Beltgeift werde. Es ift ihm eingefügt jeder Leib, pom fleinsten Staubchen bis jum herrlichsten Sterne, verknupft noch in verlorenster Ferne, Weltforver alle, auch wir, mein Weib! Und fo, schon jest durchtreist vom Schwung der einst im Tod uns ureins wirrenden Triebe, aus innerster Erinnerung im Leben eins durch wissende Liebe, fieh mich nun fiehn in ferner Nacht, allein, vom Anschaun der Gestirne so durchglutet,

wie wenn die Wonnewelle zwischen uns flutet: in diesem Anschaun bin ich Ewig Dein und kann dir treuer als je mir selber sein. Ja, neige dich her — o Mein — o wunderbar: nun schmuckt auch Dich ein erstes graues Haar —

Er schlingt es los aus ihrer Lodennacht; ihm scheint fein Schnee so zart und rein wie dieses Silberfadens Schein —

Sie nickt und flussert wie erwacht: es ist bis in die Seele Gottes Dein — —

Und Sterne sprießen, soweit die Sonne scheint. Zwei Seelen wissen, was sie eint.

## 34.

Doch die Stunde des Scheidens naht und naht, wie wenn die Zukunft eilender rollte. Und sie gehn noch einmal den steinigen Pfad, wo das Werk ihres Geistes wachsen sollte. Und inmitten der kahlen, vereisten Flächen muß das Weib einen alten Zweifel aussprechen:

Wenn ich spåre, wie's wächst, mein Fleisch und Blut, und still neuen Sinn ins Dasein tut, als sasse der Wensch das Sottliche nur frast seiner tierischen Natur, als hülle, was wir reden, nur Handlungen, die wir im Grunde nicht versiehen, und was wir lehren, nur Verwandlungen, die währenddem mit uns geschehen — dann frag ich mich: blickt nicht der blödeste Tor gottvoller noch als wir zu Gott empor?

Und schauernd sinnt sie nach: zu Gott — Da sagt ber Mann mit milbem Spott:

Bu welchem? Zu dem biblischen Erdaufseher? Ja, dem tate not, Weltweisheit zu verbieten: die hunde meines Vaters find ihm naber als alle Priester und Leviten. Wir aber, wir Menschen der wachsenden Ginficht, tennen ihn anders, ben Gott in unfrer Bruft. bank jenem Geift allrühriger Liebesluft, ben ich nicht mage "Gott" zu nennen. Gott ift ein Geift, ber flar gu Ende tut. was er zu Anfang nicht gedacht hat bann sieht er Alles an, was Ihn gemacht bat. und siehe da: es ist febr gut! -Und beugst du dann vor ihm das Knie und weihst ihm willig beinen Menschenschmert. bann fpricht der beilige Geift bes Fleisches: fieb, so spielt Gott mit fich felbst, o herg!

Und findlich lachelnd, gottlich flar, schweigt herz an herz ein Geisterpaar.

35.

Und Seel in Seele neu begnadet umschreiten sie alte Ahnengruft. In den verschneiten Wäldern badet ein goldenblauer Morgenduft. Und hand in hand vorbei an Baum und Baum erzählt der Mann dem Weib einen Traum:

Es war, als ging ich irr auf Schicksalswegen, und nur das Eine wußte ich: ich kam vom Tod und ging dem Tod entgegen — da fand ich in der dunkeln Busse Dich. Dein haupt beschirmend hob zur Sternenzone ein Palmbaum seine starre schwarze Krone; doch eins der Blätter neigte sich, als sollten wir's auf einen Friedhof bringen. Und da wir's nun zu uns herniederzwingen, da sängt es an zu knistern und zu glühen, und seine zitternden Abern sprühen ein leuchtendes Gesäsneh aus. Und von dem Atherglanz mit dir umschlungen, entschweb'ich, aller Irrsal hell entrungen, still heimathin durchs Weltgebraus.

Und hand in hand vorbei an Baum und Baum erzählt bas Weib: Es muß bein Traum in meinen Schlaf geleuchtet haben:

Ich schwebte über einem breiten Graben, und jenseits, hoch am grauen himmelssaum, stand deine strahlende Gestalt, doch schlief, bewacht von sieben dunsten, die sich beugten. Und während sie im Wasserspiegel tief mir ihre Ahnlichteit mit dir bezeugten, begannen sie in dich hinein zu schwinden. Und du, erwachend, sprachst, mir beigesellt: wir sind so innig eins mit aller Welt, daß wir im Tod nur neues Leben sinden.

Und ringsher traumt die Waldung, weiß verfleidet. Zwei Menschen fühlen, daß der Tod nicht scheidet.

36.

Und Tal und Berge ruhn in bleicher Pracht; groß bluhn die Sterne durch die Baume,

und lautlos über Raum und Räume erdehnt ins Leere sich die blaue Racht. Und nun ist bald das Schwere vollbracht; schon rührt sich fern durchs Land, als schlüge ein Herz im Schnee mit dumpfer Macht, eisern das Bahngeräusch der Züge. Und heiß, mit einem Lächeln heiliger Lüge, haucht das Weib: Run magst du gehn —

hier, wo wir noch durch unsern himmel schreiten, sag ich dir ruhig — — Sie bleibt jah stehn, ihre Stimme bricht, ihre Hande gleiten ihr schüßend unters Mutterherz, ihre Lippen zwingen sich zum Scherz: in guter Hoffnung auf Wiedersehn —

Da muß weit der Mann die Arme breiten:

Nicht aber so! — ja weine, weine — v sieh: aus tiesster Quelle klar quillt meine Trane heiß in beine — und mich verklarend mit dem Glorienscheine um dein nachtentsprossen Haar, sieh ich hier vor dir und schwör dir: Rie wird diese Klarheit enden! — Sieh: es legt das Dunkel sich in meine Hande, als ob es Justucht suchte und nun fande: 311 Sternen heb'ich meinen sichern Blick! Da — v Glück: ahnst du sie Pflicht der Welt? Ja: von Sphären hin zu Sphären muß sie Saat aus Saaten gedären, bringt sie uns das Licht der Welt:

rieselnd wie aus dunklem Siebe såt es Liebe, Liebe, Liebe von Nacht zu Nacht, von Pol zu Pol — —

Zwei Menschen sagen sich Lebwohl.

## Ausgang

15

Leb wohl, leb wohl — du haltst dich selbst in handen. Du sahst, o Mensch, zwei Wesen deinesgleichen im fleinsten Kreis Unendliches erreichen. Auch Dein Eluck wird ins Weltgluck enden.

\* \* \*



## Der Kindergarten Gedichte Spiele und Geschichten Auswahl

## Gartner (pruch

Alle Frucht ber Welt ift nur des Keims Gewand. Pflege das Land, auf das dein Same fällt! Mag Gott es hüten vor tauben Blüten.

## Muttersprache

Kindersinn und Batergeist: Muttersprache ist ihr Band. Wirfet, daß es nicht gerreißt, all ihr Geister, hand in hand!

### Batergruß

Wandre, wandre, Seelenflang: Berge werden hügel. Wird die Wandrung dir zu lang, gibt mein herz dir Flügel.

Sibt dir Flügel wundergut, die fann niemand hindern: meinen ganzen Lebensmut! bring ihn meinen Kindern!

# Der Vogel Wandelbar Ein Marchen

War einst ein Vöglein Wandelbar, an dem fast alles seltsam war. Ein rechter Wildfang wollt es sein und hatte doch ein Humpelbein und viel zu krumme Flügel.

Mlein die Flügel sah man kaum, so schön war sein Gified r; das schimmerte wie Purpurschaum, und auf der Brust der weiche Flaum wie ein Perlmuttermieder.

Vom vielen Zwitschern eigner Art bekam's ein Schnablein silberzart; und Augen trug's im Kopfchen so lieblich:launischigligerblan wie morgens die Tautropschen.

Das gab dem Böglein Bandelbar ein Aussehn, sonderlich fürwahr. Doch was das Sonderlichste war: tief innen trug's unwandelbar ein herz von lautrem Golde.

Und Alles war dem Böglein gut, wie's humpelte und glanzte; und Jeder nahm's in seine hut, solang es brav im hose saß, der hoch sein Nest umgrenzte.

Bis unfer Wöglein endlich ein Bogel wurde; ei der Dans, da lief es aus dem sichern haus allein ins weite Land hinaus, und da ergings ihm schändlich.

Die Andern liefen gar so schnell, das Ihre zu erjagen; da kommt mit seinem Wackelschritt solch armes Entlein nicht gut mit, und muß den Spott noch tragen.

Sie stießen es und traten es und rupften es gescheit; und in dem wilden Drangen blieb bald sein schones Schimmerfleid an Busch und Dornen hangen.

3war mancher blieb auch stehen; vermahnten dann und schalten ben ungeschickten Bandelbar, und wußten doch, wie lahm er war, und — blieben selbst die alten.

Doch schließlich war es ihm geglück, mit letten Rraften, arg zerpflückt, ein Baumlein zu erschwingen; da dacht er heimlich auszuruhn und sich in Schutz zu bringen.

Verwandelt war nun ganz und gar ber arme Bogel Wandelbar; nur hier und da noch glänzte ein zerschliffnes Purpurfederlein in seinem grauen Kittel.

Und auch der Augen helles Licht war blaß, wie welf Vergismeinnicht nur noch das Silberschnäbelein war ihm geblieben, blanf und rein, wenn's auch recht fläglich zirpte.

So saß er weitab vom Gewühl und fragte sich voll Wehgefühl, warum er so verlassen; und wußte doch, daß Lahme nicht in soviel Schnellen passen.

Ein Rabe aber fam vorbei; ben ärgerte die Melodei

und auch das Silberschnäbelein. Er schrie: "Ich mag nicht solch Geschrei! marsch, lamentier wo anders!

Ich will mir hier mein Rest her baun, und für uns Beide ist kein Raum!" und sieß das Bögelchen vom Baum und riß ihm aus dem Kleide auch noch sein letzt Geschmeide.

Da war ihm aller Mut dahin, ber Mut sogar zum Klagen. Mit seinem muden Humpelbein lief's weinend in die Nacht hinein und dachte voll Verzagen:

Jest ist rein garnichts mehr an mir, jest kann ich nur gleich sterben; jest will ich in die Bustenei, wo Keinen argert mein Geschrei, und still für mich verderben.

Ja, garnichts, garnichts mehr war fein von all bem schönen bunten Schein; sogar bas Schnäblein hatte ganz verloren seinen Silberglanz von all den vielen Tränchen.

Und als das Boglein Das gesehn, ist fast sein Herz gebrochen. Zum Sterben hat sich's hingesetzt. Da tam der goldne Mond zuletzt und hat zu ihm gesprochen: "Du armes Böglein Wanbelbar, was grämst du dich denn immerdar um deine paar Juwelen? Du dummes Böglein Wandelbar, vergaßest du denn ganz und gar, was Keiner dir fann stehlen!

Haft du denn nicht viel mehr in dir als diese ganze Lust und Zier, worauf die Andern sinnen? Was weinst du denn und machst dir Schmerz? denkst du denn garnicht an dein Herz von lautrem Gold tief innen!"

Da ward dem Bogel Wandelbar auf einmal alles licht und flar, und lebte gerne weiter; da pfiff er bis an seinen Tod auf allen Spott, auf alle Not, unwandelbarlich heiter.

### Kutscher Tod

In einem Wagen, einem schönen Wagen, fahren zwei Menschen seit vielen schönen Tagen. Sie fahren bei Regen wie bei Sonnenschein immer gradaus ins Blaue hinein. Auch das schlechteste Wetter ist ihnen nicht grau; hell lacht der Mann, warm lächelt die Frau. Sie schaufeln das Glück auf ihren Knien, und an einem Sommertag fragt sie ihn:

Wenn wir so immer weiter reisen und lassen den Weg und einzig vom himmel weisen,

19\*

fummern uns um fein irdisch Jiel, freiben nur mit dem Gluck unser Spiel, aber endlich wird's uns vom Kutscher Tod weggenommen was meinst du wohl, wohin wir kommen?

Der Mann blickt nach den milchweißen Kühen, die den bunten Wagen ruhig ziehen, er blickt nach dem Kutscher, der Augen macht so unergründlich schwarz wie die Nacht — dann sagt er heiter:

Ich meine, wir fommen immer weiter!

Der Autscher nickt. Der himmel ist blau; warm lächelt der Mann, hell lacht die Frau. Und die weißen Kühe sagen sich beide: zwei Menschen sahren auf lebensgrüner Weide.

#### Triumphgeschrei

Alle fleinen Kinder schrein Hurrah, Hurrah. Mutterchen liegt still zu Bett, Kindchen schreit Hurrah.

Vater sieht daneben, sieht und brummt: ja ja, ist ein schweres Leben. Kindchen schreit Hurrah.

Mutterchen brummt garnicht, selig liegt sie da. Denn das fleine Menschenkind schreit hurrah, hurrah.

## Schnurrige Predigt

Na lach doch, Kind! Dein Zuderschnecken, schwarz Sammetjäcken, rote Bäcken, bein ausgestopftes Häschen, bein Mäulchen, Händchen, Näschen hat all der liebe Gott gemacht.

Ei, Herzefindchen, rasch: zerbeiß, zerreiß, zerschmeiß — hei, wie der liebe Gott nun lacht! —

### Raugdenspiel

Rinder, kommt, verzählt euch nicht, Jeder hat zehn Zehen; wer die letzte Silbe frigt, der muß suchen gehen.
Suche, suche, warte noch, Räuzchen schreit im Turmloch, macht zwei Augen wie Feuerschein, die leuchten in die Nacht hinein, sliegt aus seinem Häuschen, sucht im Feld nach Mäuschen, husch, husch, husch, husch, has Käuzchen, das — bist — du! —

#### Gliegerschule

Rommt, wir lernen fliegen! Woher benn Flügel friegen? Bon ben achtzig Winden. Wo find die zu finden? Überm ewigen Eife.

Wer bezahlt die Reise? Da oben sieht ein goldner Stern, der besohnt die Sieger gern; holt euch nur die Preise!

#### Der Reitersmann

Bon Paula und Richard Dehmel

Schimmel, willst du laufen, will ich dir was kaufen! Heißa, lauf nach Mexiko, da kaufe ich dir Bohnenstroh; laufe nach der Mongolei da kauf ich mir ein Oster-Ei.

Eile, Schimmel, eile, ober du frigst Keile! Hopfia, lauf nach hindostan, da kaufe ich mir Marzipan; laufe nach Kap Morgenrot, da kauf ich dir ein Oreierbrot.

#### Geschäftsleutchen

Lottchen will Jahrmarkt spielen, Musik ist schon bestellt. Nur ach, es sehlt die Warenbude; der Peter hat kein Geld.

Ach, hab dich nicht! fagt Lottchen; als ob das notig ware. Wir nehmen Baters Sorgenstuhl, jest sind wir Millionare.

### Geburtstagsgeschente

1

Lieber Bater! ich kann dir garnichts schenken, blos mein kleines Herz und alle meine Russe, und — eins, zwei, drei, vier, fünf Haselnüsse, dabei kannst du dir was. Wunderschönes denken.
Du kannst dir denken, jede Nuß hat ein kleines Herz, noch kleiner als das meine; und hätte sie auch zwei kleine Beine, liefe sie auf dich zu und gab dir einen Ruß, einen wundervollen, herzhaften Geburtstagskuß!

П

Liebe Mutter! Du zählst sie gerne, alle deine vielen Geburtstagssterne. Hier stehn sie strahlend; und daneben siehst du zwei silberne Halbmonde schweben. Das sind zwei Lampen fürs Klavier, eine von Bater, die andre von mir. Rommt nun der Abend mit müden Beinen, dann läßt du deine Wonde scheinen und spielst; und wir, wir hören und träumen von den hohen himmlischen Räumen, von deinem Sternenringelreihn — Vater wacht noch, ich schlafe ein.

#### Abendgebet

Mube bin ich, geh zur Ruh; lieber Himmel, deck mich zu! Laß die Sterne alle dein meines Schlafes Hüter sein! Schick im Traum ihr Licht mir zu, daß mein Herz in Reinheit ruh! Flecken, die der Tag gemacht, losch sie gnädig aus, o Nacht! Umen.

Freund Husch Von Paula und Richard Dehmel

Husch, husch, husch,
ich pute meinen Busch.
Der Mond ist da, der Mond ist hell;
der Mond, der ist mein Spielgesell,
husch.

Husch, husch, husch,
ich schlüpfe aus dem Busch.
Ich stede mein Laternchen an,
ich gunde uns die Sternchen an,
husch.

husch, husch, husch,
ich schüttel meinen Busch.
Die Kinderchen sind all zur Ruh,
ich schüttel ihnen Träume zu;
die haben wir vergangne Nacht,
der Mond und ich, und ausgedacht,
husch.

husch, husch, husch,
ich schlüpfe in ben Busch.
Ich puhste mein Laternchen aus,
ich suche mir ein Sternchen aus,

das lass ich droben Wache stehn, nun kann ich ruhig schlafen gehn, husch, husch, husch, im Busch.

## Das Maiwunder

Von Paula und Richard Dehmel

Maikdnig kommt gefahren, in seinem grüngoldnen Wagen, mit Saus und Gesinge.
Seine Zügel sind Sonnenstrahlen; große blaue Schmetterlinge ziehn ihn über Busch und Bach, daß die weißen Blütenglocken in seinen Locken schwingen und springen.
Und Hans kuckt ihm nach und hört sein Lied: wer zieht mit? zieht mit?

Rommt das Maienweibchen, trägt ein weißes Kleidchen, trägt ein grünes Kränzchen, sagt zu unserm Hänschen:
Eig. Hans.

fomm zum Tanz! Einen Schrift Frau Nipe, einen Schrift Herr Nip, Ringeldireih, Ringeldireih, Dienerchen,

denerchen, Knir!

#### Puhstemuhme

Rrause, frause Muhme, alte Butterblume, Puhsterchen, nann? Wo hast du denn dein hutchen, dein gelbes Federschütchen? worauf wartest du?

"Warte aufs Kindchen, auf ein lieb Mündchen, ich alte griese Trauerliese, puh, puh, puh, Uch bitte, puhst mich doch rasch in den Himmel hoch: tausend kleine Nackedens spielen da im Gras, tausend kleine Nackedens lachen sich da was."

#### Das große Karuffell

Im himmel ist ein Karussell, das dreht sich Tag und Nacht. Es dreht sich wie im Traum so schnell, wir sehn es nicht, es ist zu hell aus lauter Licht gemacht; sill, mein Wildfang, gib Acht!

Sib Acht, es breht die Sterne, du, im ganzen himmelsraum. Es dreht die Sterne ohne Ruh und macht Musik, Musik dazu, fo fein, wir horen's kaum; wir horen's nur im Traum.

Im Traum, da horen wirs von fern, von fern im himmel hell. Drum traumt mein Wildfang gar so gern, wir drehn uns mit auf einem Stern; es geht uns nicht zu schnell, das große Karussell.

#### Aurifelchen

Aurikelchen, Aurikelchen stehn auf meinem Beet, und sehn den blauen himmel an, wo schon den ganzen Morgen die goldne Sonne steht.

Aurikelchen, Aurikelchen, was gudt ihr denn so sehr? Ihr seid ja selbst so gelb wie Gold, und habt ein hellrot Herzchen, was braucht ihr denn noch mehr!

> Der Schatten Nach R. L. Stevenson

Ich hab einen kleinen Schatten; ber geht, wohin ich geh. Aber wozu ich ihn habe, ist mehr, als ich versteh. Er ist ganz ebenso wie ich, blos nicht ganz so schwer;

und wenn ich in mein Bettchen hupfe, bann hupft er hinterher.

Das Sonderbarste an ihm ist, wie er sich anders macht; garnicht wie artige Kinder tun, hübsch alles mit Bedacht. Nein, manchmal springt er schneller hoch als mein Gummimann; und manchmal macht er sich so klein, daß Keiner ihn sinden kann.

Neulich ganz früh, da stand ich auf, noch eh die Sonne schien, und ging spazieren durch den Tau, im Gras, und suchte ihn. Aber mein kleiner fauler Schatten, als wenn er Schnupfen hätt, lag wie ein altes Murmeltier noch fest im Bett.

#### Morgenlied

Tapp tapp, wer kommt da querfeldein? Nur rasch, nur rasch, Herr Morgenschein, trab trab!

Die Jungser Taudust puht sich hier; sie schlägt den Schleier auf vor dir, klapp klapp!

Rlapp flapp, sie labt dich ein zum Tanz; nur hol erst deinen goldnen Kranz, trab trab! Wer zu ihr will, muß fruh aufstehn; wers tut, dem patscht sie auf die Zehn, schwapp!

Der kleine Sünder Von Paula und Richard Dehmel

Gestern lief der Peter weg, spinneste verstohlen; sept sich Mutter den Bänderhut auf: wart, ich will dich holen! Sausepeter, Flausepeter, steiner Sünder, wo bist du?

Hahnematz steht auf der Wiese, "tiek ins Grüne!" fraht er; sag mir, bunter Kiderist, wo ist unser Peter? Bummelpeter, Schummelpeter, sleiner Sünder, wo bist du?

Wie sie sich im Garten umkudt, ist er nicht zu sehen; bleibt sie neben dem Spargelbeet unterm Pflaumbaum siehen. Aber Peter, nirgends sieht er; fleiner Sünder, wo bist du?

hort sie etwas lachen, horch, oben aus dem Baume;

fist ber Peter feelenvergnügt, pfludt fich eine Pflaume. Wirft ein Steinchen, schwenkt die Beinchen, wupptich —: Mutter, da bin ich!

Fragefrig und Plappertasche Von Paula und Richard Dehmel

Frig, ich mocht den Spaten haben. "Mutterchen, warum?" Mochte eine Grube graben. "Mutterchen, warum?"

Möchte dein ein Baumchen pflanzen. "Mutterchen, warum?" Wird mein Frige drunter tanzen. "Mutterchen, warum?"

Wird das Bäumchen Kirschen tragen. "Mutterchen, warum?" Ei, du mußt die Spagen fragen, die sind nicht so dumm! —

Rommt die kleine Plappertasche: "Mutterchen, nicht wahr, ich bin klüger als der Frige, bin schon bald sechs Jahr!

Mutterchen, nicht wahr, der Frige ist ein Schaf, o jee! Ich kann schon bis zwanzig zählen und bas U.B.C!" I, du kleine Plappertasche, laß den Friß in Ruh! Plappertasche, wische wasche, halt das Mäulchen zu!

Übermorgen in acht Wochen fommt der Weihnachtsmann; wenn du dann noch immer plapperst, was befommst du dann?

Einen großen Maulforb! -

#### Furchtbar schlimm

Bater, Bater, ber Weihnachtsmann! Eben hat er gang laut geblasen, viel lauter als der Postwagenmann. Er ift gleich wieder weitergegangen, und hat zwei furchtbar lange Rafen, bie waren gang mit Eis behangen. Und die eine war wie ein Schornstein, die andre gang flein wie'n Fliegenbein, darauf ritten lauter, lauter Engelein, die hielten eine großmächtige Leine: und seine Stiefel waren wie Deine. Und an der Leine, da ging ein herr, ja wirflich, Bater, wie'n alter Bar, und die Engelein machten hottebott: ich alaube, das war der liebe Gott. Denn er brummte furchtbar mit dem Mund, gang furchtbar schlimm! ja wirklich! und -

"Aber Detta, du schwindelst ja; das sind ja wieder lauter Lugen!"

Na, was ichab't benn bas, Papa? Das macht mir doch foviel Bergnügen!

"So? — Na ja."

## Figebuge

Lieber soner Hampelmann, beine Detta sieht bich an! Ich bin dhoß, und Du bist tlein; willst du Fißebuße sein? Tomm!

Tomm auf haterns dhoßen Tuhl, Biglibugti, Bligepul! hater sagt, man weiß es nicht, wie man beinen Namen sp'icht. Pft!

Pft, sagt Hater, Figebott war eimal ein lieber Dott, ber auf einem Tuhle saß und sebratne Menßen aß. Huh!

Huh, sei dut, ich bin so tlein und will immer a'tig sein. Figebuge, du bist dhoß; fleine Detta spaßt ja bloß. 3a?

Ja, ich bin dir wirktlich dut! Willst du einen neuen hut?

Tlinglingling: wer b'ingt das Band? Königin aus Mohrenland! Tnick!

Tnip, ich bin Fau Toniden, hab zwei Lippen von Zutterroffn; Fißebuße, sieh mal an, ei, wie Detta tanzen kann! Hoppf!

Hopka, hopka, hopkassa; Tonigin von Af'ifa! Fliteputig, Butebein, wann soll unse Hochkeit sein? Du!

Du! Mein tleiner lieber Dott! Du?! sonst geh ich von dir fo't! — Uch, du dummer hampelmann, siehst ja Detta garnicht an! Marsch! —

### Räferlied

Maiker, Maiker, surr, bleib schon siken, burr! Breite deine Fühler aus, mach zwei kleine Fächer draus, schwing sie kreuz und quer, zähle mir was her! Zähle, ich will mit dir zählen, wieviel noch Minuten sehlen, bis herr heuschreck wuppt

und mir auf die Nase huppt. Malkaber, Maiker, sonst holt dich der Deiker.

#### Die Reise

Tipp, tapp, Stuhlbein, huh, du follst mein Pferdchen sein! Klipp, klapp, Hutsche, du bist meine Kutsche, wursch!

Wipp, wapp, zu langfam; hott, wir fahren Eisenbahn! Mlle meine Pferde, um die ganze Erde, rrrutsch!

Tipp, tapp; zipp, zapp; halt, wann geht das Luftschiff ab? Fertig, Kinder, eingestiegen! wollen in den Himmel sliegen! futsch!

### Die Schaufel

Auf meiner Schaufel in die Hoh, was fann es Schöneres geben! So hoch, so weit: die ganze Chausse und alle Häuser schweben.

Weit über die Garten hoch, juchhee, ich laffe mich fliegen, fliegen;

und alles sieht man, Wald und See, gang anders siehn und liegen.

hoch in die hoh! Wo ist mein Zeh? Im himmel! ich glaube, ich falle! Das tut so tief, so suß dann weh, und die Banme verbeugen sich alle.

Und immer wieder in die Hoh, und der Himmel kommt immer näher; und immer süßer tut es weh der Himmel wird immer höher.

> Das richtige Pferd Bon Paula und Richard Dehmel

Wer schenkt mir ein lebendiges Pferd, mein Schaufelpserd ist garnichts wert, es hat so steife Beine.
Es stampft nicht, frist nicht, wiehert nicht, und macht solch ledernes Gesicht; es weiß nicht, was ich meine.

Wenn mir der Weihnachtsmann ein Pferd, ein wirklich richtiges Pferd beschert, dann reit ich über die Brücke, und reite durch den Liefernsorst nach Behlefanz und Haselhorst, und noch fünf große Stücke.

Dann bin ich mitten in der Welt; da such ich mir ein Haberfeld und lasse meine Pferden grafen. Und dann, dann reit ich ans Ende der Welt, wo der Riese den Regendogen halt, und — schick euch 'ne Ansichtsposikarte.

#### Die gange Belt

Wo hangt der größte Bilderbogen? Beim Kaufmann, Kinder! ungelogen! Man braucht bloß draußen stehn zu bleiben, kuckt einfach durch die Ladenscheiben, da sieht man ohne alles Geld die ganze Welt.

Man sieht die braunen Kaffeebohnen; die wachsen, wo die Affen wohnen. Man sieht auf Waschblau, Reis und Mandeln Kameele unter Palmen wandeln, und einen Ochsen ganz bepackt mit Fleischertrakt.

Man sieht auch Zimmt und Apfelsinen, und Zuckerhüte zwischen ihnen.
Man sieht auf rot lacierten Blechen
Matrosen mit Chinesen sprechen;
und manchmal sieht ein bunter Mohr,
ber lacht, bavor.

Um Eingang aber lehnt 'ne Leiter mit Hasen, Huhnern und so weiter. Und manchmal hängt an ihren Sprossen ein großer Hirsch, ganz totgeschossen; dann kommt so'n kleiner Hundemann und schnuppert dran. Lazarus

Rach R. L. Stevenson

Ich bin der fleine Lazarus, ber still zu Bette liegen muß; bie Nacht ist immer schrecklich lang, ich bin schon sieben Tage frank.

Ich weiß, im ganzen hause gehn bie großen Leute auf den Zehn; ich mach mir aber garnichts draus, ich packe sacht mein Spielzeug aus.

Ich schicke mein Soldatenheer durch meine Kissen freuz und quer, von Tal zu Tal, bergauf bergab, und manchmal kommt ein tieses Grab.

Und auf dem Laken weiß wie Schnee ziehn meine Schiffe über See; und um die Wellen geht ein Wall, da ban ich Burgen überall.

Ich bin der Riese groß und still, der Alles fun kann, was er will, vom Bettberg bis jum kakenstrand im Reich der weißen Leinewand.

\* \* \*

## Der kleine Beld

Eine Lehrjungene Dichtung

Allen braven Trogtopfden zugedacht. Bengels, daß ihr Rerls aus euch macht!

#### Inhalt:

Wie ein gang armer Junge fich fagt mas er alles werden fann.

#### Anfang

"Du bist ein armer Junge"
sagt Mutter oft und weint,
wenn ich Herr Rittersmann spielen will. Aber Bater hat gemeint:
"er ist ein kleiner Held!"

Neulich nahm ich ganz einfach meinen Drachen mit als Schild, und dem reichen Kurt sein Schwesterchen hat mich gefüßt wie wild:
"du bist ein kleiner Held!"

Ich ließ meinen Drachen steigen, bann ging es in die Schlacht; ich wollt meinen Schild blos zeigen, ich hab ihn selbst gemacht, ich bin ein keiner held!

Ich wills schon machen, daß Mutter nicht mehr weint um mich. O! sie soll mal sehn und lachen, was ich alles werden kann, ich kleiner helb! —

#### Ein Zimmermann

Ich kann ein Zimmermann werben, dann zimme'ich mir ein haus; hoch überm höchsten Giebelbalken kront meinen Richtfeststrauß
— Uchtung! — mein Meisterhut.

Dann zimmr'ich noch viele Häuser; meine Richtschnur knippst und knappst, die Spähne schießen vor Angst kobolz um meine blanke Art, und hurr, wie knirscht meine Säge!

Meine Sage knirscht mit den Zahnen: mir ist fein Holz zu hart, ich werd's schon kirre kriegen, wart nur, wart nur, wart! So knirscht meine große Sage.

Fertig! Run fir nach oben, wo der Wind mich kammt und kußt; und mag er rutteln und toben, ich fall nicht vom Geruft, ich bin ein fleiner helb!

#### Ein Dachbeder

Ich kann ein Dachdeder werden, denn ich bin schwindelfrei. Ich kletter bis auf den Kirchturmhahn, und die Dohlen und Krahn schrein: ei, was will der herr denn hier? Der will die Kirchturme fliden, es tut schon lange not! Die Gloden, wenn mein Fahrfinhl kommt, brummen: fapperlot, da baumelt 'ne himmelsleiter!

Und unten fribbeln die Leutchen, und steigt fein Laut mir nach. Blos mein Freund, der Schornsteinfeger, ruft manchmal vom nächsten Dach: Komm, Bruder, es gibt ein Gewitter!

Aber dann bleib ich lieber ruhig auf meinem Sit und hor, wie der Donner losbrüllt: Bravo! Sieh, Bruder Blit, das ist ein fleiner held!

#### Ein Feuerwehrmann

Ich kann Feuerwehrmann werden; kaum daß die Brandstamme prasselt, kommt schon galopp mit Fadelgesprüh unser Wagen angerasselt, alle Wann wie auf Sprungsedern stehend.

Wie mit Donner und Blig um die Wette: unfre Fackeln sind Rettungszeichen!
Weine Pfeife gellt: beiseit, beiseit!
und alle Menschen weichen
uns voll Ehrfurcht aus.

Denn dort die glühenden Fenster — horch: durch den Qualm ein Schrei!

Da wird nicht lange gefacelt mehr: rasch den Rauchhelm auf, die Sprigen in Reih, und mit Beil und Seil wird gerettet!

Vielleicht ein schönes Madchen; bas wird dann meine Braut. Ober ein kleiner Betteljunge; der schießt dann wie ich ins Kraut und wird ein kleiner Helb.

#### Ein Schmied

Ich kann Schmiedemeister werden; knuff! sagt mein hammer und saust, dann springen die Funken vor Freude um meine rußige Faust bis an den Blasebalg.

Herr Blasebalg, was stöhnst du? Nur zu! die Glut geschürt! Und laß die Schlacken nur spucken, wenn meine Zange drin rührt; gut Eisen will auf den Ambos:

Dem soll ich den Rucken flopfen, dann lacht er und trällert ein Lied: Lieb Hammergeläut, lieb Hammergeläut, gut Eisen dankt dem Schmied, er flopft es hart zu Stahl.

Drum streut's vor Freude Funken und hupft bei jedem Streich; die heuchler und halunken, die klopft er windelweich, knuff, der kleine held.

#### Ein Maschinenbauer

Ich kann Maschinbauer werden; ba sträubt sich manchem bas Haar. Das ist viel toller als Märchenspuk, ba hausen wirklich wahr tausend Zauberkräfte.

Die toben, wirbeln, frachen mit Kolben, Kurbeln, Gelenken, mit feuerschnaubenden Rachen, man muß an die Holle denken, an die großen Tiere der Urzeit.

Und sind viel starker als Riesen; was konnen sie alles tun! Bergwerke bohren, Dampsschiffe treiben, Bahn brechen mit eisernen Schuhn; weh dem, der ihnen zu nah tritt!

Schnurstracks reißt Schwungrad und Riemen die täppische Hand in Fegen. Wit solchen Ungetümen auf guten Fuß sich segen lernt nur ein kleiner Held.

#### Ein Eisenbahner

Ich kann Eisenbahn-Jugführer werben; nein, Lokomotivführer lieber. Dann bin ich kleiner Menschenknirps der größten Maschine über, bie tausend Pferdekraft stark ift. Und tausend andre Menschen regiert Ein Griff meiner hand, tagein tagaus, bei Nacht, bei Nebel, im Sturm von Land zu Land; Bahn frei! schreit meine Maschine.

Bahn frei — was schreit da wider? im Dunkeln welch Gestampf? Boher, wohin? Borwärts, zurück? Halt! bremsen! Gegendampf! jest gilts, Mensch: Einer für Alle!

Und fliegt der Kopf vom Kragen, so stirbt sichs ohne Grämen; dann braucht man sich doch wenigstens des Lebens nicht zu schämen! So denkt ein kleiner Held.

#### Ein Beltreifender

Ich kann Weltreisender werden, wo feine Eisenbahn geht: wo überm ewigen Eismeergrab die Nordlichtkrone steht, die Krone der ganzen Erde.

Oder wo heiß die Wildnis nur Grüße Gottes haucht, und wo die liebe Seele feinen andern Wegweiser braucht als Sonne, Mond und Sterne.

Und treff ich mal auf Menschen, die sind wohl nicht wie ich;

ihr Sott, der heißt wohl Fizebute, ihr Häuptling Duckedich — hurra, das gibt einen Hauptspaß!

Ich bucke sie noch ein bischen tiefer zum Schabernack; und wollen sie's übel nehmen, dann los! habt Mut, ihr Pack! hier steht ein kleiner Held!

### Ein König

Ich kann ein König werden; nicht etwa bei uns, i wo! Bei uns, da muß man Kronprinz heißen, dann wird man's sowieso. Ich werd bei den Negern König!

Die fragen nicht nach dem Taufschein, wenn man nur orndtlich regiert. Erst zähm ich mir ein Dutzend Löwen, dann komm ich ankutschiert, acht Zebras vorgespannt:

Was lauft ihr weg wie die Affen? Wein Reich ist vogelfrei! Wer start ist, darf's erobern helfen; die Rlugen sind start für zwei! Rommt, Kinder, dankt euerm Herrgott!

Ihr habt einen König und Priester, ber braucht keinen Polskerthron, keinen Feldherrn, Hofherrn, Minister und sonstige Dienstperson; euch führt ein kleiner Held!

## Ein Tierbandiger

Ich kann Lierbandiger werden, ich bin den Bestien gut; sie wurden gerne Menschen sein, nur Qual ist ihre Wut, drum sind ihre Augen so traurig.

So wie in Wahnsinn versunken, so glasern manchmal, so stier. Aber man braucht sie blos zu lieben, das fühlen sie ganz wie wir und lernen Vernunft annehmen.

Neulich am Raubtierkafig bot ich dem Tiger die Hand. Er sah mich lange schnurrig an, bis er mein Herz verstand; dann ließ er sich ruhig tageln.

Er gahnte wie im Zirkus und bog die Schwanzspipe sacht. Ich wette, den durft ich karbatschen, er dächte: Du hast die Macht, du bist ein kleiner Held.

#### Ein Runftreiter

Ich kann ein Kunstreiter werden, das kann nicht jedermann; nur wer bis in die Zehenspitzen sich selber bandigen kann, bis in die Turnschuhspitzen! Hei, wenn beim großen Luftsprung meine stolzen Pferde sich buden! Die Herren Leutnants lächeln vor Reid, die Damen vor Entzücken; ich lächle immer mit.

Ich lächle, ihr schönen Damen: Rlatscht Beifall! still, Musit! freut euch, gleich kommt der Doppel-Luftsprung. vielleicht brech ich's Genict! Ich werde auch dann noch lächeln.

Dann kommt ihr angefahren mit Kränzen und Trauermärschen; ich aber lächle noch im Sarg, ich kann mich selbst beherrschen, ich bin ein kleiner Held.

#### Ein Jägersmann

Ich kann ein Jägersmann werden, ich hab eine sicher Hand; ich werde von der Schießbudenfran immer "klein Tell" genannt. Ich hab auch kaltes Blut.

Ich zude nicht mit der Wimper, druck ich die Knallbuchse ab. Mir soll kein Wilddieb ins handwerk pfuschen; ich bringe ihn auf den Trab, und wär er schlau wie ein Teckel.

Ich würde wohl selber wildern, hatt ich fein eigen Revier.

So aber, Rerl: Mann gegen Mann, ich schütze den Forst vor dir, das ist meine Pflicht, Halunke!

Gewehr her! oder — gib Feuer! Auge in Auge! Laß sehn: piff paff, wen's trifft, dem wird noch sein ärgster Feind gestehn: da liegt ein kleiner Held.

#### Ein Gariner

Ich kann ein Gartnersmann werden, mit allen Pflanzen vertraut. Wir schadet feine Treibhausluft und auch fein giftiges Kraut; ich bin so zäh wie ein Buchsbaum.

Ich nuge die giftigen Kräuter, ich züchte Heilkräuter draus, mitunter auch Rüchenkräuter; nur die Unkräuter reiß ich aus ober veredle sie.

Und meine Baumschule, Leute, schmudt alle Landstraßen, seht! Jawohl, herr Nachbar, es lohnt sich, wenn man noch mehr versteht als schone Strauße zu binden!

Mein Garten wird nicht verschmachten, gefällt er manchem schlecht. Er kann euern Beifall verachten, und euer Schimpfen erst recht; ihn pflegt ein kleiner Held.

#### Gin Adersmann

Ich kann ein Adersmann werden; auch der muß tapfer sein. Mit himmel und Erde muß er kämpsen, daß seine Felder gedeihn, ein Kriegsmann Schritt für Schritt.

Um haus, hof, heimat kampft er, pot hagel, Blit und Brand! Mit Gleichmut ist sein herz gepanzert, mit Schwielen seine hand, hart wie das Korn, das er sat.

Und wills daheim nicht fruchten, um Deutschland geht kein Zaun; noch manchen Urwald gibts zu lichten, da kann man Blockhütten baun und neue Leimat schaffen.

Bielleicht stößt doch das heimweh langsam das herz ihm ab? Dann aber rauschen die Ahren weithin um sein Grab: hier ruht ein kleiner held.

#### Ein Geemann

Ich kann ein Seemann werben, Rapitan oder Steuermann. Den macht sein Steuerrad so stark, wie der Pflug den Ackersmann; kommt nur, ihr Wolken und Wellen! Der Wind pflügt taufend Furchen von einem zum andern Strand.

Nur Eine Furche pflügt mein Schiff: die bricht unserm Vaterland nach allen Erdteilen Bahn.

Ob noch so undurchdringlich ringsum der Nebel graut, daß selbst die Sonne durch den Dunst wie'n blindes Auge schaut: unser Kompaß kennt den Weg.

Wenn wir die Flagge hissen, du fremde hafenstadt, soll jeder Matrose wissen, der Ehre im Leibe hat: dir naht ein kleiner held!

### Ein Lotfe

Ich kann auch Lotse werden; da, wo die Schiffbrüche drohn. Ich darf das Sturmboot kommandieren, wenn vor der Wachtstation plößlich der Notschuß dröhnt.

Los, Jungens! an die Riemen! Und in den schwarzen Braus sprüht der Raketen:Apparat Leuchtschuur auf Leuchtschuur aus; grell klafft die Nacht ums Brack.

Mit brullendem Rachen schnappen die Sturgfeen über Deck.

Die Mannschaft reißt die Passagiere vom frachenden Mastbaum weg: der Gischt fegt ihn von Bord.

Und in den bleichen haufen prasselt mein Rettungstau; da friegen auch die Feigsten Mut, und manche schwache Fran wird ein kleiner Held.

# Ein Tancher

Ich kann ein Laucher werden, einsam auf Meeres Grund. Da konnt ihr Stürme nicht hinab; still wie in Lodes Schlund tu ich mein kühnes Werk.

Lautlose Wirbel schauern über und unter mir; mit dunklen Fangarmen lauert heimtücksches Getter zwischen den grauen Riffen.

Da muß ich die Schätze heben, die für die Menschen taugen; gespenstische Wesen schweben mit bunten Phosphor:Augen um meine Glock hin.

Und hab ich sie gehoben, dann sperrt wohl noch ein hai sein schiefes Maulwerk nach mir auf. Dem bringt's mein Fußtritt bei: hier ichwebt ein fleiner Seld!

# Ein Goldgraber

Ich kann ein Goldgraber werden und des Erdgrunds Schäße schürfen. Mutter Erde spendet immer mehr, je mehr die Menschen bedürfen; mein Lehrer hats gesagt.

Wohl tostets Schweiß in Stromen, den Bergschutt auszuschmelzen, ober tief aus unterirdischen Flussen den Schlamm heraufzuwälzen, der die paar Goldforner birgt.

Aber endlich ists ein Klumpen, bligblendeblank gewaschen! Nun kann ich Bater, Mutter und Alle zum Geburtstag überraschen; auch den reichen Kurt!

Mutter Erbe foll sich wundern, wie meine Schattaler springen: Dand auf! nehmt bin den Plunder, ich kann mir mehr erringen, ich bin ein kleiner Held!

# Ein Bergführer

Ich kann ein Bergsteiger werden, ber die andern alle führt. Pfade, wo nie ein Schritt erklang: wer hat sie aufgespürt? Das tat meine Herzenslust!

Die treibt mich hin zu den Gipfeln, über Schnee, durch Wetterschlag, am Sturzbach hin, am Gletscherrand, hinauf! Nun klettert nach, ihr andern Wagehalse!

Mir nach mit glühendem Herzen, hinauf ins freie Eis! Wer stürzt, den schmuckt im Paradies die Blume Edelweiß! Kommt! jauchzend grüß ich euch.

Aber am liebsten steh ich hoch oben ganz allein, mitten im stillen himmelstreis, und hore die Abler schrein: gruß Gott, du kleiner Held!

### Ein Luftschiffer

Ich kann ein Luftschiffer werden, immer hoher schlägt mein Herz: da fliehn die Flusse unter mir wie dunne Adern Erz, meine Gondel steigt und steigt.

Die Luft wird immer reiner; das wirre Erdgewühl wird alles flein und fleiner, wird alles wie ein Spiel. Ich gleite drüber hin. hin, wo die Wolfen schweigen; faum noch ein Berghaupt blinkt. Ich fühle mich nicht mehr steigen, nur die Erde sinkt und sinkt; mir träumt ein Schaukellied.

Ich schwebe nur und schwebe, in die blaue Welt hinein. Wer weiß wohin — ade, ade — der himmel wiegt mich ein: fahr wohl, du kleiner held.

### Ein Dichter

Ich kann ein Dichtersmann werben, ich weiß schon, was das heißt; das ist ein Mensch auf Erden mit einem himmlischen Geist, und der auf Leben und Tod pfeift.

Er pfeift: mir lacht das Leben, weil ich unsterblich bin! Er pfeift: ich lache aufs Sterben, mir lebt ein Lied im Sinn, das geht so weit wie die Welt!

So einen Dichter kenn ich; er streicht mir manchmal die Stirn, und wie ein Fernrohr rührt sein Blick hell an mein Gehirn, dann seh ich den himmel offen.

Da fanzen die Sterne und singen: Rur wen wir auserwählt,

bem kann das Lied gelingen; wird er's wohl fertig bringen, unfer kleiner Held?

# Ein Engel

Ich fann ein Engel werben, wenn ich gestorben bin. Dann jagt wohl mit Wolfenpferden, bie wir nicht sehn auf Erden, meine Kraft durchs Luftmeer hin.

Weine Flügel sind wohl die Stürme, der Blitzstrahl wohl mein Pfad. Ich weiß es nicht, ich leuchte nur; mich treibt ein Geist zur Tat, der braucht wohl meine Kraft.

Ich leuchte in tausend Gestalten, vielleicht wo die Sonne loht, vielleicht wo Sterne erfalten, die bleich noch Nachtwache halten, vielleicht im Morgenrot.

Da darf ich überall wirken; und bin doch vor dem Geist, der mich und all die andern Engel zu Seinem Werk hinreißt, nur ein kleiner Held.

### Schluß

Ich fann noch manch andres werben, solang ich fein Engel bin.

Aber immer trag ich armer Junge die eine Frage im Sinn: was wirst du auf jeden Fall?

Und trage in meinem Herzen manch eines Mannes Bild, der so beherzt war, daß er uns als großer Held nun gilt: Wilhelm Tell, König Frig, der Herr Jesus.

Dazu gehört nicht Neichtum noch lange Lebensfrist. Wir hat mein Dichtersmann gesagt: jedes Kind auf Erden ist ein kleiner Welterobrer.

Das will ich an jeder Stelle sein, so sehr ich kann. Dann werd ich auf alle Fälle ein ganzer Mann — und dann vielleicht ein ganzer Held.

\* \* \*

### Anecht Ruprecht und die Chrifffee

Ein Weihnachtsspiel

Anecht Auprecht und die Chrissee treten in die Welhnachtsstude, während am Alavier die Chorwelse "Tochter Zion, freue dich" aus Handels "Indas Matsabans" ertont.

#### Ruprecht

gu ben Rleinen, nachbem es fill geworden ift:

Ich bin der alte Weihnachtsmann, ich hab ein'n bunten Wunderpelz an; mein Haar ist weiß von Reif und Eis.

Ich komm weit hinter hamburg her, mit langen Stiefeln durchs kalte Meer, meinen Mummelfack hucepack.

Er nimmt ben Gad von ber Schulter und fiellt ibn vor fich auf ben Boben.

Da find viel gute Sachen drin, Ruff und Apfel und große Rosin'n; ich bin ein lieber Mann, seht an!

Er offnet ben Gad und langt babei verftoblen bie Rute ans dem Gartel.

Ich kann aber auch bose sein. Dann fahr ich mit der Rute drein und schüttel den Bart: na wart't!

Nein, seid nicht bang; seid lieb und fein, seid wie mein schon gut Schwesterlein! Ift die euch hold, schenk ich, was ihr wollt.

#### Die Chriffee

in weißem Rieid und Schleier, mit Engelöflügeln und Sternbladem, in der Linken einen Lannengweig haltend, wendet fic an die Großen:

Ich bin aus einem hellen Lande; da wächst und blüht ein Baum, um den wir all in strahlendem Gewande mit silberweißen Flügeln stehn.

Der Baum ist grun, grun ohne Ende, und seine Hohe mißt kein Sinn; und seine Zweige sind wie hande, die streden sich nach Jedem hin.

Der Baum trägt viele tausend Kerzen, und jede ist der andern gleich; und ihre Flammen sind wie Herzen, die leuchten flar und warm und weich.

Er hångt voll Gold bis an die Spige, und seine Jahre gahlt kein Mund; und seine Burzeln sind wie Blige, die dringen in den härtessen Erund.

D fomm, fomm! Taufend Früchte warten, bein goldner Apfel pfludt fich leicht; benn Jedem offnet sich der Garten, wer sinnt, wie man den Baum erreicht.

Kommt, seht ihn schimmern! Heut auss neue erfüllt sich, was die Schrift verhieß: Einst pflanzte, daß der Mensch sich freue, Gott einen Baum ins Paradies.

#### Ruprecht

bat inzwischen die Teller der Rinder mit Pfeffertuchen, Ruffen, Apfeln gefallt

und tritt nun gu ber fleinen Berabetta:

Möchtest du wohl in den Garten, wo so schone Apfel warten? Ja? — Dann mußt du fein sittsam sein.

Mußt dich nicht so wild geberden, mußt so wie die Christsee werden. Es ist garnicht schwer; fuch mal her!

Muß dir nur recht viel dran liegen, auch zwei Flügelchen zu friegen. Wenn du groß bist, ah: dann sind sie da.

Die Chriftfee gum fleinen Petersheing, einbringlich:

Und Du, mein fleiner heinzelmann, machst dich gern zu wichtig. Sieh dir mal den Auprecht an: siehst du, der machts richtig.

Jedem schenkt er was und lacht, aber hochst bescheiden; daß man dumme Wiße macht, fann er garnicht leiden.

Und wer mault, den haut er fehr, und dann fagt er: schade! — So, nun fag und auch was her, und halt den Ropf hubsch grade!

heing fagt mit feiner verschmittesten Miene

folgende Schnurre (von Paula und Ricard Dehmel) auf:

Der Esel, der Esel, wo kommt der Esel her? Von Wesel, von Wesel, er will and schwarze Meer.

Wer hat denn, wer hat denn den Esel so bepackt? Rnecht Auprecht, Knecht Auprecht mit seinem Klappersack.

Mit Aussen, mit Apfeln, mit Spielzeug allerlei, und Auchen, ja Auchen aus seiner Backerei.

Wo badt benn, wo badt benn Knecht Ruprecht seine Speis? In Island, in Island, brum ist sein Bart so weiß.

Die Rute, die Rute, die ist dabei verbrannt; heut sind die Kinder artig im ganzen deutschen Land.

Ach Ruprecht, ach Ruprecht, du lieber Weihnachtsmann, fomm auch zu mir mit deinem Sach heran!

Ruprecht lacend, indem er in den Sact langt: Na! dann muß der Ruprecht wohl seine Rute rasch verstecken; denn er hat die Jungens gern, die nicht gleich vor ihm erschrecken.

hier, mein fleiner tapfrer Mann, ichent ich dir ein Spiel Soldaten.

noch eine Schachtel berausnehmend: Und in diesem Kasten steckt Handwerkeng zu andern Laten.

Peter heinz! Soldat sein heißt: fürcht dich nit und lern brav hauen! Aber noch viel braver ist es, lernst du recht was Schones bauen.

Jedes Wertzeug sagt dir: lerne festen Griff mit Fug und Fleiß —

> Die Christfee nedenb:

benn bas hat ber Auprecht gerne, bag man zuzugreifen weiß.

Dann den andern heing anredend: Und heinz Lur — sieh blos mal her: Rehe, hirsche und ein Bar, huhner, hasen, Füchse, Raben: gelt, die möchtest du wohl haben?

Ja? Dann mußt du aber balde wie der Jägersmann im Walde aufmerkfam und achtsam werden, darfst dich nicht wie'n Lapps geberden.

Sonst wird gleich der Eber bier breimal größer als die Tur,

fommt und ftoft bich maufetot, ift bich auf jum Abendbrot.

Wenn du aber orndelich bist, bleibt das alles, wie es ist; und dann kannst du mit den vielen wilden Lieren ruhig spielen.

### Ruprecht:

Na, und Du, Prinzeschen da, Beradetta, ganz in Seide, fannst wohl auch ein Liedchen? ja? Ei, dann mach uns mal die Freude!

#### Detta die Hande faltend:

Ihr Kinderlein, fommet, o kommet doch all, o kommet zur Krippe in Bethlehems Stall, und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Bater im himmel für Freude uns macht!

O feht, in der Krippe, im nachtlichen Stall, seht hier bei des Lampchens still glanzendem Strahl in reinlichen Windeln das liebliche Kind, viel schoner, viel holder, als Engel wohl sind.

Da liegt es, ach Kinder! auf Seu und auf Stroh; Maria und Josef betrachten es froh, die redlichen Hirten knien betend davor, hoch oben schwebt jubelnd der himmlische Chor.

#### Ruprecht

hat bem alten Lieb mit Andacht jugebort, nicht und fagt:

Das war wirklich wunderschon, ja, das muß ich sagen!

Ein Gefdent vorholenb:

Dafür frigst du, sieh mal, ben reizenden Kinderwagen.

Die Chrifffee:

Und in lauter Silberflaum, ei, welch Engelspuppchen! Und da unterm Tannenbaum, sieh nur, steht ein Stübchen.

D, wie wird sich Puppchen freun, wenn du's da wirst wiegen! braucht nicht wie arm Jesulein in einem Stall zu liegen.

Liegt und lacht, o fieh doch, gang wie klein Lifelotte, Schwesterchen im Lichterglang, traumt vom lieben Gotte.

Tråumt von einer andern Welt, die wir hier nur ahnen; da fåt Gottes Mutter hell ihren Sternensamen.

Ruprecht:

Euer Mutting aber trigt diese bunte Schürze, brin ein Bundel Scheren liegt jeder Läng und Kürze.
Damit soll sie säuberlich Baters Dichterslügel pupen

und ihm, übereilt er sich, seine wilden Febern stugen.

Er legt das Gefchent auf den Beihnachtstifc, greift bann welter in ben Gad:

Und für Onkel Mombert hab ich einen Leuchter aufgegabelt, in Gestalt des rasenden Drachens, über den die Sage fabelt, daß er einst das ewige Licht loseiß aus den finstern Gründen; mag er nun dasselbe Licht dir im Kämmerlein entzünden!

Dann eine Rlafche Benebiftiner auspadenb:

Ontel Scheerbart — ha! — der frigt diesen Scelenwärmer; seht, schon macht er ein Gesicht wie'n religidser Schwärmer!

hier können, je nach Wehrbebarf, weitere Bescherungsreime eingestidt werben; wie überhaupt die Einzelheiten der Bescherung nur als Anleitung zu ahnlichem Mummens ichang gemeint find.

Tante Lisbeth, brumm brum brumm, will ich lieber meiden; benn die fann, Gott weiß warum, ben Weihnachtsmann nicht leiden.

Aber unfre Guste hier, unser hausmamsellchen, daß sie nicht beim Ausgehn frier, frigt ein warmes Kellchen.

Er nimmt fic die Pelgjade von ber Schulter und hangt fie dem Dienstmädchen über. Steht nun in einem abgetragenen blauen Arbeitstittel ba und sagt jur Chriffee:

> Na, und jest, mein Schwesterlein, tonnen wir wohl gehen. Der fällt dir noch was ein?

Siehst mir gar so ernsthaft brein. Warum bleibst du stehen?

### Die Chriftfee:

Ich hab ein Wort vernommen, das läßt mich nimmer los.
Ich mag zum Armsten fommen, und sei er ganz beklommen, ich sage immer blos: liebe!

D — bann atmet Jeder warmer; war doch Er noch viel, viel armer, der das Wort einst sprach.
Selbst die stummste Menschenseele, ob ihr jeder Laut sonst fehle, stammelt heimlich nach: ich liebe.

Aller Orten, aller Zungen, Jedem ist es schon erklungen, selig oder schen. Jedem wohnt das Blumlein inne, dem ich jest ein Lied beginne, Lied so alt wie neu:

Nachdem auf bem Alavier die Weise angeschlagen ift, spricht die Ebrisses jede Zeile einzeln vor und Alle fingen Zeile für Zeile nach:

Es ist ein Reis entsprungen aus einer Wurzel zart; wie uns die Alten sungen, vom himmel kam die Art. Und hat ein Blümlein bracht, mitten im falten Winter, wohl zu der halben Nacht.

Das Blumlein war so kleine und doch von Duft so süß; mit seinem milden Scheine verklärt's die Finsternis. Und blüht nun immerdar, tröstet die Menschenkinder, holdselig, wunderbar.

Ein Stern mit hellen Gleisen hat es der Welt verkundt, den Kindlein und den Weisen, wie man dies Blumlein findt. Nun ist uns nicht mehr bang, seit aus der dunklen Erde solch leuchtend Reis entsprang.

Ruprecht nach furgem Schweigen:

Amen! — Ja, geliebte Kinder, voller Wunder ist die Welt; solch ein Lied ist doch noch schöner als das schönste Spielzeug, gelt?!

Die Chriftfee ju ben Großen gewendet:

Fühlt denn, wie aus zweien Landen Bruder sich und Schwester fanden; Ruprecht, gib mir deine hand! Ich aus Morgen, Er aus Abend, Ich im Silberkleid, Er trabend in verwittertem Gewand. Beugt euch Ihm, dem Aberlegnen: er fann wirken, ich nur segnen, er bringt Frucht, ich will nur Licht. Ich aus Suben, Er aus Norden, seine Welt ist stark geworden —

Ruprecht ihr ben Mund zuhaltend:

ja, daß sie mich fast unterkrigt; Schwesterhers, blamier mich nicht! —

Dann wieber gn ben Rleinen:

Und nun wüßtet ihr wohl gerne, wer das ist, der Beihnachtsmann — fic den weißen Bart und alten hut abnehmend: das ist euer lieber Bater, schaut ihn euch nur naher an!

Und die Christfee mit den Flügeln—
the den Schleter und das Oladem abnehmend:
das ist eure Mutter, seht!
Und so ists mit all den Wundern,
die ihr anfangs nicht versteht.

All das Schone auf der Erde, das ihr einzusehn begehrt, wird von Vater oder Mutter, wenn es Zeit ist, euch erklart.

Auch die Englein, Mond und Sterne, und das liebe Jesuskind, und der gute Sott im himmel, und was sonst für Märchen find. Denn bas alles, Kinder, alles, was die Erde schöner macht, ift von lieben, guten, klugen Menschen langsam ausgedacht.

Ift drum aber nicht gelogen; nein, was haupt und herz verklart, Abglanz ist es einer mahren Zauberkraft, die ewig mahrt,

die von Stern zu Stern geheime Lichtbefehle traumhaft schickt und euch weihnachtshell begeistert, wenn ihr gläubig aufwärts blickt.

Machdem er seine Kinder der Relbe nach auf die Stirn gefüßt hat: So, nun spielt und freut euch sehr! Übers Jahr erzähl ich mehr.

Bom Rlavier ertont aufe neue die Chorweife "Cochter glon, freue bich!"



# Das Dichterspiel

Jebes Jahr am Sploesterabend machte die kleine Ursula bei Tante Li und Onkel Ri Besuch, und diesmal hatte sie ihren Better Deinz Peter und seinen Freund Heinz Lux mitgebracht, die beide schon etwas größer waren. Es sollte das Dichterspiel gespielt werden; und die Ursel, die nun bald dreizehn Jahre alt wurde, war ganz aufgeregt vor Spannung, ob sie wohl auch einen Preis kriegen könnte, oder ob ihr die großen Bengels, die immer alles besser wußten, wieder eine lange Nase drehn wurden.

"Zu dem Dichterspiel", erklatte der Onkel Ri, "gehört nichts weiter, meine Herrschaften, als die notige Menge Papier und Bleistifte, ein dischen Zeit und ein dischen Erips. Jeder von uns sagt zwei Hauptworter, und die schreiben wir alle auf. Dann muß jeder um diese Wörter herum eine kurze Seschichte dichten und natürlich auch aufschreiben, innerhalb einer bessimmten Frist. Da wir fünf Dichter sind, kommen zehn Wörter ins Spiel; seizen wir also zehn Minuten Frist! Nacher liest jeder seine Seschichte vor, und wir stimmen ab, wer die beste ersonnen hat; der darf sich als Preis ein Licht vom Weihnachts; baum holen. Wer den Abend über die meisten Lichter gewinnt, der ist Sieger und krigt den Sternpreis, wenn der Weihnachts; baum geplündert wird."

Der Sternpreis, das war ein Stern mit fünf Zacken, der in jedem Jahr auf der Baumspige stat; und an den Zacken hing immer allerlei Süßes, wie die Ursel aus Erfahrung wußte. Uch, ob sie wohl heute siegen würde? Wäre sie blos nicht so dumm gewesen, die zwei Bengels mitzubringen, statt wieder ein paar Freundinnen. Grips genug hatte sie selbstverständlich, aber an Firigseit waren die Buben ihr über. Was für auszgefallene Wörter sie gleich bei der ersten Aufgabe nahmen! Rrauskopf, Bewußtsein, Element, Sportkostüm.

Dann sagten die Tante und der Onkel: Ufer, Brücke, Jagd, Pfeil. Und zulest die Ursel: Spise, Stern. Und o weh: als die zehn Winuten vorbei waren, hatte sie richtig ihre Gesschichte höchstens erst dreiviertel fertig. Aber ein Trost war es wenigstens, daß nach der Abstimmung keiner der heinze das erste Licht vom Baum holen durfte, sondern einstimmig geswann Tante Li. Ihre Geschichte lautete:

Ich fand einmal por einer Brude. Über diese Brude jagte auf einem Rappen eine junge Regerin, umflattert von einem weiten buntwollenen Mantel. Soch in der rechten Sand, über ihrem Krausfopf, hielt sie einen langen Pfeil. Ihr ganger Kor: per mar Aufgereatheit. Sie trieb ihren Gaul zu rasender Bets jagd an, und als fie die Brude hinter fich hatte, fturmte fie den Fluß entlang und ließ endlich ihren Pfeil in den Ufers fand sausen. Sie hob ihn auf, und wieder gings wie ein ent: fesseltes Element über die Brude gurud, dann jenseits ein Stud das Ufer entlang, und als Ende der Jagd: der Pfeil in den Sand. Es war in diesem verbohrten Treiben eine so schredlich finnlose Wildheit, daß ich immer noch stand, als sie noch einmal über die Brude berüberkam und wie beim ersten Mal umkehrte und abermals juruditurmte. Da, als fle grad auf der Mitte ber Brude mar, geht mit ruhigen Schritten eine Dame ihr nach, ebenso jung, aber weißhäutig, mit maisgoldnem Saar, sehr hoch und schlank, gekleibet in ein schlichtes, schwarzes, eng anliegendes Sportfostum. Sie trug auch einen langen Pfeil in der hand, aber gang leicht und unauffällig. Alls fie bort angekommen war, wo vor ihr ber die Wilde jagte, hielt sie an, gielte einen einzigen Augenblic, aber mit außerstem Bewußtsein. schleuderte ihren Pfeil, und dieser flog, scharf über dem Kopf der Wilden hin, schneller als deren Pfeil, erst gradaus, dann im Bogen über die Brudenede, aber nicht in ben Sand des Ufere, fondern ihr Biel mar ein funfgadiger Stern, ber auf ber Spite eines Bootmastes stat.

Die Ursel war ganz blaß geworden und strich sich ihr blonz bes Haar aus der Stirn; sie hatte gemerkt, worauf die Lante anspielte, und nahm sich vor, bei der nächsten Aufgade vielviel ruhiger nachzudenken. Aber sie wurde doch wieder nicht fertig, und das zweite Licht gewann der Heinz Lux. Diesmal hießen die Hauptwörter: China, Bahnhofsuhr, Teppich, Karaffe, Kachel, Gardine, Elefant, Neptun, Schlafzimmer, Buffett — und dazu hatte der freche Lux folgende Geschichte erfunden:

Im Raiferreich China befindet fich eine seltsame Bahnhofs: uhr. Sobald fie awolf ju schlagen anfängt, springt aus bem Zifferblatt eine flache Rachel, gemustert wie ein persischer Teppich, und darauf fieht ein weißer Vorzellan-Glefant. Menn du dich auf den Elefanten sett, traat er dich so schnell im Rreife um die große Uhr herum, daß du die Besinnung zu verlieren glaubst; bis er auf einmal stehen bleibt und dich in einer Meergrotte absett. Nach dem ersten Erstaunen erkennst bu. daß du im Schlafzimmer Neptuns bift, des Gottes der Ers trunfenen - und ber Betrunfenen. Denn wenn bu die Gars bine gurudichlägft, fehft du einem unübersehbaren Buffett aes genüber, in dem Raraffe neben Raraffe glangt, und jede Raraffe enthält einen Likor, worin der tolle Gott die Träume jeder er: trunkenen Seele aufbewahrt. Davon mußt du naturlich mal kosten; und in dem Augenblick, wo du den ersten Tropfen schmedst, fommst du wieder gur Besinnung, und die Uhr tut ben letten der swolf Schlage.

Nur die Ursel hatte dagegen gestimmt und bei dem Wort "Betrunkenen" pfui gerusen; wosür ihr der Peter Heinz einen Puff versehte, wosür ihm der Onkel Ni das Punschglas entzog. "Jeht wollen wir aber," fuhr der Onkel fort, der bis dahin auch noch nichts fertig gebracht hatte oder vielleicht auch blos so kat, "die Sache ein bischen schwerer machen. Jedes der aufgez gebenen Wörter darf nur Einmal gebraucht werden; dafür

barf aber jeber brei Worter aufgeben, und die Frift bauert fünfzehn Minuten." Dabei plintte er ber Urfel ju, fodaß fie auten Mut faßte. Es famen folgende Worter ins Spiel: Schehrefade, Raramelle, Bitabelle, Abenteurer, Pros phet, Gazelle, Binternacht, Sommermittag, Paras bies, Buffenfand, Valaft, Feuer, Braut, Lied, Quelle - aber die Ursel wurde wieder nicht fertig. Doch diesmal machte fie fich nichts draus, denn Onfel Ri hatte jest in Berfen gedichtet, da konnte natürlich kein Andrer siegen; und wenn der Ontel oder die Tante den Sternpreis befamen, dann wurden fie ihn nachher doch ihr schenken. Nun las er vor: "Morgenlandisches Preislied" - und indem er die Tante sonderbar ansah, schob er erst noch die Bemerkung ein, daß ihm am heutigen Abend ein hnmnus auf die orientalische Phantasie sehr angebracht scheine, weil ja das Weihnachtsfest und die Neujahrsfeier aus dem Morgenland zu uns gefommen seien. hierauf beklamierte er:

> D Schehresade, Fee der Nacht, in der die Wunderschelle klingt, o Fee, welch Lied ist hold genug, die hohe Wonne anzustimmen, die uns zu deiner Schwelle zwingt —

fo hold, wie durch den Palmenhain im Frühling die Gazelle springt, so hold, wie aus dem Wüstensand am dürren Sommermittag plöglich durchs Dorngestrüpp die Quelle dringt —

so hold, wie durch die Winternacht die Glut der Feuerstelle singt, wenn unterm dichtverhängten Zelt dem heimgekehrten Abenteurer die Braut die Lagerfelle bringt —

fo hold, wie der Prophet den Mond auf Allahs Zitadelle schwingt und dann beim goldnen Sternetanz feucht aus dem Mund der schönsten huri die Honigkaramelle schlingt —

fo, Fee der taufendzweiten Nacht, die uns zu Deiner Schwelle zwingt, so halt uns dein Palast im Bann, bis deinen bunten Zauberteppich die rosige Worgenhelle schminkt —

bis uns das ganze Firmament wie eine Bunderschelle klingt, bei deren Lon das Paradies samt allen Bonnen dieser Erde in jede armste Zelle sinkt! —

Aber der Ontel bekam den Preis nicht. Tante Li erklarte mit strenger Miene bas Gedicht für "unverständlich"; und die Ursel merkte, wie sich die beiden Seinze unterm Tisch mit den Beinen anstießen, und daß der Lur dem Deter mas ins Dhr flusterte, worin das Wort "unanständig" vorkam. Da fuhr fle aber entruftet bagwifchen: "Bas! Ihr? Erst vorgestern hab ich euch alle beide an meinem Bonbon mitlutschen lassen, und das hat euch sehr nach mehr geschmeckt! Und überhaupt find die Gedichte von Onkel Ri genau so verständlich, wie die von Ontel Goethe und Schiller! Und Tausendundeine Racht hab ich auch gelesen!" Die Beinze waren trebsrot geworden, und der Peter brummelte: "dummes Johr!" Aber die Tante legte ihm die Sand auf den Mund, und mit der andern Sand fuhr fie der Urfel liebkofend über die heißen Baden. Dann sagte fie ju Ontel Ri, ber still in fein Punschglas hineinlachte: "Es ist aber gegen die Spielregel, daß du uns hier mit Berfen

ben Kopf verdrehft; also hat diesmal feiner gewonnen. Bon jest an wird wieder blos gehn Minuten gedichtet, und in ebenfo einfacher Sprache, wie Schehresade gedichtet hat. Ich glaube, das Einfache ift das Schwerste; andre Schwierigkeiten find überfluffig. Wers am einfachsten fann, frigt das nachste Licht." Die gehn Sauptworter lauteten nun: Trauerweide, Bogel, Rod, Sutte, Arbeit, Spieldofe, Rinderiubel, Pfauen: auge, Dring, Bettler. Und wirflich: die Urfel murde gur rechten Zeit fertig, fogar icon eine Minute gu fruh, während Ontel Ri mit gerungelter Stirn noch allerhand verbefferte und Die beiden Buben noch lauter Unfinn klierten. D, wie fie die Bengels verachtete! befonders aber den frechen heinz Lur! Freilich, das Licht gewann fle drum doch nicht. Sondern, wie sie sichs schon gedacht hatte, da der Onkel sich solche Muhe gab: die Tante holte ihm selbst das Licht, er hatte eine richtige Fabel gedichtet:

Neben einer hütte stand eine Trauerweide; darunter saß ein alter Mann und stickte seinen zerlumpten Rock. Da flog ein Pfauenauge vorüber, ohne daß der Mann es bemerkte; und aus der Krone des Baumes kam ein Vogel und verfolgte den Schmetterling. Zugleich begann im Innern der hütte eine Spieldose zu klingen, so entzückend wie ferner Kinderjubel, sozdaß der Mann von seiner Arbeit aufsah, und da verschlang der Vogel den Schmetterling. Der Mann aber, der das mitansah, dachte: Beil ich ein alter Bettler bin, möchte ich sterben wie dieses Pfanenauge; wenn ich ein junger Prinz wäre, wollte ich seben wie dieser Vogel.

Die nachste Aufgabe horte sich lustiger an. Sie bestand aus ben Wörtern: Lowe, Strohwisch, Strumpfband, Tür, Bart, Jgel, hampelmann, Lintenwischer, Babehose, Rasestulle. Da machte die Ursel sich wenig hoffnung; da würde gewiß der ultige Peter gewinnen. Er kam auch gleich als erster zum Vorlesen dran, und seine Geschichte war wirklich gelungen:

Einst schlief ich am Beibnachtse Beiligabend über meinen Spielsachen ein. Nach etlicher Zeit erwachte ich und fab bas Zimmer in febr verandertem Licht. Die Mande maren blutrot tapeziert, und durch den Jugboden floß ein blanker, durch und burch himmelblauer Muß, an dem lauter fnallarune Baume fanden, einer genau wie der andere. Auf einmal offnete fich die Tur, und mein alter Sampelmann trat mir entaggen, in einer nagelneuen Uniform, und binter ihm ber ein aant Regis ment Soldaten. Die Soldaten waren aber nicht etwa Bleis foldaten, fondern Igel in Ruraffler: Uniform, die auf gepanger: ten Lowen ritten. Es follte großes Manover fein; darum hatte fich jeder Igel an seiner Waffe einen Tintenwischer ober auch Strohwisch angebracht, um nur ja niemand zu verleten. Jeder Lowe hatte außer dem Panger noch eine Badehofe an, von der ein Strumpfband als Ordensband herabhing. Run gab ber hampelmann ein Zeichen, und die Goldaten stellten sich zu beiden Seiten des Fluffes auf, schlugen fich und schoffen fich und machten foloffal viel Mufit dazu. Bald darauf war Fruh: studspause, und jeder af eine Kasestulle. Ich hatte mich immer: fort geärgert, daß mein Sampelmann als Soldat feinen Schnurrbart trug. Jest in der Paufe bemertte ich ploblich, daß ihm aus seinen Nasenlochern ein riesenhafter "Es ist erreicht" wuchs. Davon frigte ich folchen Schred, daß ich nun wirklich aus meinem Traum erwachte.

Die beiden heinze sahen sehr siegesbewußt aus, denn Onkel Ri hatte mehrmals Beifall genickt, und der Lur war natürlich sofort bereit, dem Peter seine Stimme zu geben. Aber ihre Gesichter veränderten sich, als jest die Lante ihre Geschichte porlas:

Mitten in der Nacht, denkt mal, erscheint neulich bei versschlossener Tur ein Hampelmann vor meinem Bett. Kinder, Kinder, wie sah der aus! Ein grüner Bart — benkt nur: ein grüner Bart — hing ihm von den Augenwimpern bis auf sein

gelbes Strumpfband berab, bas er aber nicht ums Bein, fondern um den hals trug. Bon seiner übrigen Rleidung läßt sich wenig erzählen, benn er hatte nichts weiter an als eine weiße Badehofe. Und auf was fam das Mannlein dahergeritten? Ihr bentt auf einem Strohwifch? Falfch. Ihr bentt auf einem Igel? Noch falscher. Auf einem Lowen fam er baber! Aber der Lowe war so sanft, als hatte er niemals Menschen und Tiere gefressen, sondern als ware er mit Rasestullen großgefüttert worden. So glich benn auch sein haarschmuck mehr einem Tintenwischer, als einer toniglichen Mahne. Aber jest offnete er seinen Rachen; sogleich riß der hampelmann auch seinen Mund auf, beide rollten wie rasend die Augen, sie verknäulten sich in: einander, und ich wußte meiner Tren nicht zu fagen, ob der Lowe den hampelmann oder der hampelmann den Lowen verschlungen hat, denn schon im nachsten Augenblick war von Beiden feine Spur mehr übrig.

Being Peter ertlarte ritterlich, bagegen fei seine Geschichte ein Quart; und nun ftimmte ber Lur auch fur Tante Li. Aber da saate Ontel Ri, indem er lachelnd fein eignes Blatt ger: riß: "Aber Peters Geschichte ift einfacher!" Worauf die Tante ebenfo lächelte und ihre Stimme bem Peter gab. Alfo fand die Entscheidung bei der Ursel, und sie ging schon mit sich zu Rate, ob fie wirklich großmutig sein und als dritte für ihn stimmen sollte, als er ploblich großspurig auftrumpfte, er wolle nicht aus Enade gewinnen. Worauf der Ontel ihm erft die Schulter flopfte und ihm dann das Punfcglas gefüllt gurudgab. "Da alfo", fügte ber Ontel hingu, "wieder teiner gewonnen bat, wollen wirs jett noch einfacher machen, d. h. so schwer wie irgend möglich. Außer den aufgegebenen Wörtern barf fein ans deres hauptwort benutt werden; jedes aufgegebene Wort barf nur einmal verwendet werden und nur in der poraes schriebenen Reihenfolge. Je knapper die Gate find, besto beffer."

Die Urfel war nabe baran, ju weinen: ber Onfel Ri batte ficher gemerkt, daß sie den Bengels den Sternpreis nicht gounte. barum stellte er so verschmitte Spielregeln auf, die ihr den Kopf gang wirblig machten. Und noch bagu murben auch biesmal wieder lauter Ulkwörter vorgeschlagen; sogar sie selber nannte solche, sie wußte garnicht wieso eigentlich. Die zehn Wörter fanden in folgender Reihe: Elefantenfuten, Ballettdame. Manavit, hundefuchen, Stridnadel, Menfchenfeind, Rosenkrang, Pfropfenzieher, Monotel, Rifte. Datonnte boch wirklich fein artiges Madchen, baseine richtige Dame werben wollte, einen vernünftigen Sinn hineinbringen. Trotbem brachte fie ju ihrem Erstaunen eine gang bubiche Schnurre guffande, worin bas Elefantenkuten, die Ballettbame und ber Menschenfeind mit all den andern Dummheiten in eine große Riffe gevackt und so lange geschüttelt wurden, bis der Menschenfeind sich zu bessern versprach. Sowohl der Onkel wie die Tante waren sehr zufrieden damit; blos das Wort Menschenfeind hatte fie zweis mal gebraucht. Und das Licht gewann doch der Veter Being, er trug im Leutnantston Folgendes vor:

Ah, wissen schon? Elefantenküten. Ah: verliedt in Balletts dame. Sie abjeschnappt, er sich in Aquavit besoffen und Hundestuchen dazu jefressen; ah, mit Stricknadeln notabene, janz verrückt. Menschenseind dabei jemimt; ah, Rosenkranz jedetet, Pfropfenzieher jeschluckt, Monokel injeklemmt, krepiert. Dolle Kisse.

Da mußten sie alle so kreuzvergnügt lachen, daß er eins stimmig das vierte Licht bekam. "Und nun," sprach der Onkel Ri mit erhobenem Zeigefinger, "nachdem wir nun zur Genüge gelernt haben, worauf es bei dem Dichterspiel ankommt, darf sichs jeder wieder so leicht machen, wie ihm der Schnabel geswachsen ist, nur muß es nachher auch allen Andern ebenso leicht in den Schnabel passen; das nämlich ist das Allerschwerste. Und deshalb darf sich diesmal jeder zwanzig Minuten Zeit

lassen." Wer das ließ die Ursel nicht gelten; was sollte denn der Lux von ihr denken! "Höchstens fünfzehn Minuten," rief sie beharrlich; denn sie wußte sehr wohl, daß Onkel Ri blos ihretz wegen zwanzig vorschlug, und daß die Buben sie beim Nachz hauseweg immersort damit soppen würden. Und dann nahm sie sich so mächtig zusammen, daß sie garnicht mehr an den Sternpreis dachte und schon nach neuneinhalb Minuten als allererste fertig wurde. Die ausgegebenen Wörter hießen: Bücherschrank, Orehorgel, Noastbeef, Schnapsflasche, Radieschen, Blauschwänzchen, Kirchturm, Gemüsez wagen, Puppentheater, Slassabritation. Und siehe da: das fünste Licht wurde auf Antrag der beiden heinze einz stimmig der Ursel zugesprochen. Ihre Geschichte lautete:

Ein Blauschwänzchen hatte Freundschaft mit einem Ras dieschen geschlossen. Sie waren aber beide sehr arm, und bas Blauschwänzchen litt manchmal großen hunger. Das Ras Dieschen, deffen Rufinen ofters auf dem Gemusewagen gur Stadt gefahren waren, fagte zu dem Blauschwanzchen: Fliege doch auch mal in die Stadt, da gibt es Roaftbeef und Leipziger Allerlei. Aber das Roastbeef war zu grob für das Blauschwänzchen, und das Leipziger Allerlei war versalzen. Da wollte es sich bei einem Puppentheater als Singvogelchen ans stellen lassen; aber es tam nur ein Mann mit einer Schnaps: flasche, und eine Drehorgel murde gespielt, und auf der Buhne stand ein Bucherschrank, aber zu effen gab es nichts. Der Mann war der Theaterdireftor und sagte ju dem Blauschwänzchen: Ich rate dir die Glasfabrifation gu erlernen, dabei fann man viel Geld verdienen und sich die feinsten Sachen taufen. Aber die Glasfabritation mar fur das Blauschwanzen eine viel zu beiße Arbeit. Da flog es auf den Kirchturm binauf und fah fich nach allen Seiten um und flog wieder jurud aufs Feld; und weil es noch immer hungrig war, fraß es das fleine Radieschen auf. Als es aber damit fertig war, fiel dem Blauschwanzchen ploklich ein, daß das Nadieschen sein Freundchen geweser war; und nun grämte es sich so sehr, daß es wie unstnnig hin und her stog und sich endlich zu Tode stog. Dicht bei dem Kirchturm in der Stadt ist es aus der Luft heruntergefallen.

Die Ursel konnte es garnicht fassen, daß die Andern die Geschichte so lobten. Und kaum hatte der Heinz Lur ihr das Licht geholt, als die Uhr Mitternacht zu schlagen ansing, und draußen auf der Straße wurde "Prost Neuzahr" gerusen. Nun stießen sie alle mit den Punschgläsern an, und da siel der Ursel der Sternpreis wieder ein, denn nun wurde ja gleich der Weihenachtsbaum geplündert. Merkwürdig, daß ihr jest auf einmal garnichts mehr an dem Lederkram lag; es war doch eigentlich das Schönsse, daß schließlich jeder gestegt hatte. Aber da sprach der Onkel Ni: "Jeder von uns, meine Herrschaften, hat heute Abend ein Licht gewonnen, aber die Ursula ist die Jüngsse und weiß noch am wenigsten von der Welt; also hat sie am meisten aus sich selbst ersonnen, und deshalb gebührt der Sternpreis ihr."

Und als nun die Heinze ganz ehrlich Beifall flatschten, da stieg ihr die Glückscligkeit so siedend heiß in die Augen hoch, daß sie der Tante Li um den Hals siel, damit die Andern das Tränchen nicht sehen sollten. Und sie nahm sich vor, die lecker; sien Zacken beim Nachhauseweg den Buben zu geben, besonders aber dem frechen Heinz Lur, den sie doch eigentlich garnicht leiz den konnte.

# Der Allerseelenspiegel

Eine Traumgeschichte

Es fing schon an dunkel zu werden, und Liselotte saß noch immer ganz alleine in dem großen Hause, in dem es so schaurig nach Essig roch und weißen Blumen. Denn vorgestern Nacht war der Großvater gestorben, und jegt waren Alle hinaus nach dem Friedhof, um ihn begraben zu helfen; darum saß sie allein.

Sie fürchtete sich aber garnicht. Denn sie war schon fast sieben Jahre alt, und Großvater hatte immer gesagt: wer sich fürchtet, der kommt nicht in'n himmel.

Blos hungern tat fle ein bigchen. Aber von Tante Agathens Topffuchen, der in der dunklen Stube fland, mochte fie lieber nichts nehmen heute: weil alles so sehr nach Essig roch. Also sah sie jum Fenster hinaus.

Sie traute sich aber nicht aufzumachen: weil sonst auch der schöne Blumengeruch mit wegging. Darum legte sie nur das Kinn auf das Fensterbrett, und sah hinunter über den Fluß, und drüben den schwarzen Bergwald hinauf, wo oben der runde Mond schon glänzte, ganz still wie ein Spiegel.

Wenn der nun auf einmal herunterrollte! den hohen Berg und ins Wasser. Denn Großvater hatte immer gesagt, es sei gar fein Spiegel; es sei eine schwere steinerne Rugel, viel schwerer als ein Zentner.

Die wurde dann also alles totschlagen: die Baume, die Schiffe und die Hauser, und Grofvaters Lehnstuhl, in dem fie sas. Und Liselotte machte die Augen zu: weil sie sich doch nicht fürchten wollte.

Denn er konnte ja garnicht herunterrollen. Er war ja fests gebunden an den himmel, vom lieben Gott, mit unsichtbaren Ketten.

Wenn er nun aber doch herunterrollte? — Da faltete fie bie Sande zusammen, und machte die Augen noch fester zu, und betete heimlich ein Lied, das Großvater ihr gedichtet hatte:

Ich heiße Liselotte, ich will zum lieben Gotte. Uch, Mondchen, leuchte mir empor und öffne mir das himmelstor, ich bin so sehr alleine! Ich will dir auch was schenken: lila Bulabenken. Die wachsen hinter Wundertal alle hundert Jahre mal; such, dann sind sie beine!

Und als sie das gebetet hatte, kam ihr der Mond auf eine mal so wunderlich vor, daß sie die Augen garnicht mehr aufe machen mochte, wie im Traum. Sanz hell und offen stand der goldne Kreis da oben, daß man nur einfach hineinzugehn brauchte, dann war man im Himmel.

Blos großen hunger mußte er auch wohl haben; noch größeren als sie selber. Denn solchen großen dunkeln Mund, wie er in seinem blanken Gesicht jest machte, hatte sie nie im Leben gesehen.

Aber von Tante Agathens Topffuchen konnte sie ihm doch wirklich nichts bringen; da waren ja nicht einmal Mandeln drin. Also nahm sie ihr neues Handkörbechen mit, das silberne, und ging durch den Sarten die Sasse hinunter, wo der Konsbitor Friedrich Zerwes wohnte, und kaufte zwei Stücken frische Außtorte; davon wollte sie ihm eins abgeben.

Als sie nun immer weiter wanderte, über die Brücke den Berg hinauf, kam sie auch an dem Friedhof vorbei, in dem der Großvater begraben lag; dicht neben Mutterchen, hatte Vater gesagt. Und auch ihr Schwesterchen Liselore lag da; das hatte sie aber nicht mehr gekannt. Und als sie durch das dunkle Sitterstor sah, da brannten lauter Lichter auf all den Gräbern, und weiße Blumen blühten dazwischen, denn es war Allerseelentag.

Da wollte sie schnell noch erst nachsehen, ob Großvaters Seele wirklich noch lebte; benn neulich hatte er ihr erzählt, daß man die Seele nicht mitbegraben könne. Aber da suchten schon so viel fremde Leute nach Seelen, daß sie sich zwischen ben tausend Lichtern verirrte; und als sie endlich mude beiseite

ging, da war auch der Mond oben weggegangen, und Keiner tummerte fich um fie.

So stand sie traurig mit ihrem Korbchen im Dunkeln, da wo die Graber der Armenkinder find, und wollte fast schon zu weinen anfangen, so sehr alleine war ihr zumute.

Auf einmal regte sich etwas hinter ihr, und als sie erschraf und sich umbrehte, tam zwischen den Grabern ein kleines Mad; chen auf sie zu, mit einem gestickten Rockhen an und einer lila Schurze darüber. Das hatte solche goldigen Augen, daß Lises lotte im stillen dachte: noch schoner als mein silbernes Korbchen.

Das arme Madden aber sprach leise: ich habe nichts weiter für mein Schwesterchen — und dabei holte es unter der Schürze einen kleinen freisrunden Spiegel hervor und stellte ihn auf ein kahles Grab.

Da wollte boch Liselotte sie trossen, und streichelte freundlich den kleinen hügel und kniete wie sie vor dem Spiegelchen nies der. Als sie nun aber hineinblickte so: siehe, da waren die tausend Lichter des ganzen Friedhofs darin zu sehen, und alle die weißen Blumen dazwischen, daß ihr das Korbchen fast hins fiel vor Staunen, und war Ein Glanz und Eine Herrlichkeit.

Das arme Madchen aber lächelte nur und nickte Lifelotten still ju; und gang glückelig zeigten sich beibe, wie reich nun das Grab des Schwesterchens war, viel reicher als irgend ein ans beres.

Und manchmal kamen auch fremde Leute vorbei; die merksten, wie sehr sie sich freuten zusammen, und wollten nun sehen, warum und wieso, und bücken sich neugierig über das Hügelschen.

Aber mit ihren dicken Kopfen, sobald sie dem Spiegel zu nahe kamen, sahen sie nichts als ihr eignes Gesicht, als ob sie selbst da im Grabe säßen, bis an den hals. Da krigten sie Furcht vor dem armen Mädchen, und alle liefen rasch wieder weg.

Blos Lifelotte, die niemals sich fürchtete, blieb wie im hims mel neben ihr sigen, und strich ihr das Nocken glatt und sagte: Wie wird sich nun aber dein Schwesterchen freuen, daß alle Seelen vom ganzen Friedhof in ihrem Spiegel beisammen sind! Mein Großvater ist auch darunter! und Mutterchen!

Dann machte fie heimlich ihr filbernes Korbchen auf und wollte die Außtorte mit ihr teilen, und dabei fragte fie: Wie heißt du denn?

Da lächelte wieder bas arme Madchen, und blidte noch goldiger vor sich hin, und sagte leife, als ob sie traumte:

Ich heiße Lifelore. Ich fomm vom himmelstore. Ich sah mein Schwesterchen hier stehn, es wollte in den Wond hingehn, es stand so sehr alleine.

Es wollt dem Mond was schenken: lila Bulabenken. Romm, Schwesterchen, nach Wundertal in den Allerseelensaal: sieh, nun sind sie deine!

Und während sie das sagte, war sie aufgestanden, und hatte ihr lila Schürzchen abgebunden, und schwenkte es hoch im Areise mit beiden Handen über sich. Und plohlich war sie gar kein kleines Mädchen mehr, sondern eine große lila Blume; die neigte sich tief zu Liselotte hernieder und nahm sie mit den Blättern zu sich hoch und setzte sie sanst in ihren Blütensschooß.

Und als nun Lifelotte nach dem Spiegelchen sah, da wurde es größer und immer größer, viel größer als der Mond vorhin, und stand weit offen wie ein goldener Saal, und drinnen bes

wegten sich leuchtende Saulen; die waren durchsichtig wie Lichter im Wasser, viel taufend tausend und immer mehr, als ob sie mit einander tanzten. Und plotlich schrie sie laut auf vor Schreck und mußte weinen vor Seligkeit; denn ganz weit hinten kam auch ihr Mutterchen her und leuchtete heller als alle die andern.

Und als sie die Augen noch weiter aufmachte, siand Bater im Mondschein neben Großvaters Lehnstuhl, und Tante Agathe wischte die Tränchen vom Fensterbrett, und Alle lobten die kleine Liselotte, wie schon allein sie zuhause geblieben war, und daß sie sich garnicht gefürchtet hatte.

# Rleinfindergeschichten

### 1) Tippel und Tappel

Ist euch schon einmal langweilig zumute gewesen? Dann paßt mal auf, wie lustig man mit sich selber spielen und sich die Zeit vertreiben kann!

Auf dem Dachsfell vor Großvaters Schlasstube saß der kleine Peter, und hatte seine Schuhchen ausgezogen, und besah sich seine dicken, drallen, rosablanken Beinchen mit den blau und rot gestreiften Socken dran. Auf einmal aber waren es gar keine Beinchen mehr, sondern er legte sich auf den Rücken und hob sie in die Luft, da waren es zwei große richtige Soldaten, und der eine hieß Tippel, der andere Tappel.

Tippel hatte eine rote Nasenspige, und Lappel eine blaue; benn sie waren eben erst von draußen gekommen, und draußen war es furchtbar kalt.

Nun kommandierte der kleine Peter: rrührt euch, marrsch—ganz wie der große Herr Leutnant auf dem Eperzierplaß. Und da schwenkte erst Tippel die rote und dann Tappel die blaue Nasenspige hin und her, und hatten wunderschöne blau und rot gestreifte Jaden an, und Peter kommandierte immersort: rrechts schwenkt, llinks schwenkt — rechts schwenkt, marsch! —

Das ging so eine ganze Weile lang; bis Tippel und Tappel wütend wurden. Denn sie waren währenddem warm ges worden, und waren nun beide eigentlich mude, und wollten dem fleinen Peter nicht mehr recht gehorchen. Also fingen sie an zu zappeln und zu strampeln.

Halt! schrie da ploblich ber kleine Peter, ganz wie ber große Herr Leutnant auf dem Exerzierplaß. Denn er war nun auch warm und wutend geworden und wollte Großvaters lange Flinte aus der Schlafstube holen und die beiden faulen Soldaten totschießen.

Aber da krigten die solchen Schred, daß sie baut zurud auf das Dachsfell sielen; und da waren es wieder zwei kleine dicke Beinchen mit blan und rot gestreiften Soden dran.

### 2) Der Sonnenstrahl

Canz hoch oben über den Wolfen wohnte einmal ein Sons nenstrahl, ein richtiger Spinnesse; dem war die Zeit zu lang, und deshalb ging er immer mit den Wolfen spielen. Ich sage euch, ganz prachtvoll kann man damit spielen! Worgens spielte er Ball mit ihnen, oder Greisen, und Abends Schaufelpserd; und manchmal ließ er seine langen gelben Beine dis auf den Wond herunterbaumeln, oder er schoß kobolz, quer über die blaue himmelsrutschahn. Und wenn er einmal hinpurzelte, dann tat es garnicht weh; denn wist ihr, Wolfen sind noch viel, viel weicher als ein Federbett.

Eines Lages aber purzelte er nicht auf eine Wolfe, sondern zwischen zweien mittendurch, und siel auf die Erde, in den Potsdamer Schloßpart; da lag er unter einer großen Kastanie, nachmittags um sieben, ganz blaß und schmal, im grunen Gras. Doch weil es ringsherum sehr still war, bekam er wies der Mut und sing ein lustiges Liedchen zu summen an, das seine Rutter Sonne ihm eingelernt hatte:

Ich bin so blant wie Butter, ich hab eine goldne Mutter, ich laufe schneller als alle Pferde, und manchmal fall ich auf die Erde; tribbel, trabbel, tringel, was wird nun aus dem Schlingel?

Auf einmal kam der Badermeister Paul Lommatsch ans spaziert, der die schönen gelben Prezeln zu baden versteht, und sah den blanken Sonnenstrahl so durch den grünen Schatsten trabbeln, und blieb siehen. Na! dachte der Sonnenstrahl: was will denn der von mir? und machte sich ganz klein vor Angst. Der dide herr kommatsch aber sah ihn doch und brummelte vergnügt: "Ei, was für'n schoner gelber Sonnensstrahl! Da wolln wir mal 'ne Prezel draus baden; und wenn so'n rechter braver Goldbub in meinen kaden kommt, dann krigt er die." Und gripssgraps hob er den Sonnenstrahl auf und stedte ihn in die Tasche.

Nun brancht ihr aber nicht traurig zu sein, weil einer von euch die Prezel vielleicht geschenkt bekommt und den schönen Sonnenstrahl dann mit ausist. Denn seht ihr, ich kenne den Herrn Lommatsch, und der hat mir neulich ins Ohr gesagt: das schad't dem blanken Spinnesir nir. Denn wenn ihr dann recht frohlich hinaufguckt in den blauen Himmel, dann wird der Sonnenstrahl wieder lebendig und kommt aus euern hellen Augen herausgekrabbelt und springt mit Einem Blutz auf die nächste weiße Wolke hinauf und fliegt zurück zu seiner goldenen Mutter.

#### 3) Die Pfauenfeber

Jest will ich euch aber eine ganz, ganz wahre Geschichte ers zählen; die fängt auf einem heuwagen an und hort im obersien himmel auf.

Der heuwagen namlich kam von der Wiese; und obendrauf, da saß der fleine Richard, mitten zwischen dem frischen heu, das süßer roch als Tee und honigtuchen, und hatte eine grune Sammemüße auf, mit einer herrlichen Pfauenfeder dran. Die hatte seine liebe Mutter ihm selbst angenaht; und deshalb, und weil sie gar so herrlich grun und blau und goldbunt aus; sah, war seine Müße ihm schrecklich lieb.

Auf einmal, als er in dem sußen heu schon beinah eins schlafen wollte, kam hui ein Wind übers Feld, nahm ihm die Müße mir nichts dir nichts aus den Loden und warf sie auf die Erde.

Der kleine Nichard, der immer schon ein großer Wildfang war, bekam erst einen machtigen Schred, dann sprang er schnurstrads seiner lieben Müge nach, baug von dem hohen Wagen herunter.

Eine Beile lang sah er nichts als schwarze Nacht und hörte immerfort den himmel brausen. Die Erde fühlte er überhaupt nicht mehr, blos einen furchtbaren Ruck im Kopf, der garnicht aufshören wollte, als ob ein hohles Faß mit ihm durch einen dunkeln Keller rollte, und seine Beine lagen ganz weit weg von ihm.

Endlich wurde es wieder etwas heller: viel tausend silberne Sterne tanzten durch die schwarze Nacht. Und zwischen den Sternen sah er seine Pfauenseder sliegen, und sah sie größer und immer größer werden, und immer grüner, blauer und gold; bunter funkeln, wie eine große goldbunte Schaukel. Und plotz lich saß auf dieser großen Schaukel seine liebe Mutter, und hatte hellblaue Engelsstügel an, und flocht sich ihre langen schwen Haare, und schwebte immer höher vor ihm her.

Da fing der wilde Richard an zu weinen, weil seine liebe Mutter ihn garnicht dabei ansehen wollte; und so sehr weh war ihm ums Herz, daß er die kleinen Arme hochheben mußte, immer hoher, bis über die silbernen Sterne hoch — und da auf einmal wurde der ganze himmel hell, denn seine liebe Muts

ter hatte ihn angesehen, so tief ins herz, daß er die Angen zus machen mußte.

Und wie er fle schüchtern wieder aufmachte, da hatte Mutter ihn auf dem Schoof und streichelte seine heißen Loden, und sagte weinend: du bofer, bofer Junge du!

Im Grase aber, neben ihr, lag seine schone Sammet; muße mitsamt ber Pfauenseder; und als er nun verwundert danach langte, da sah die liebe Mutter gleich wieder ebenso selig aus, wie oben über den Sternen, und füßte ihn. Und seht ihr, da merkte der kleine Richard, daß er vom heuwagen 'runtergefallen und dann im obersten himmel war, und daß der auf der Erde liegt.

### Das Marchen vom Maulwurf

Vor vielen tausend Jahren, als die Menschen noch keine Kleider trugen, lebte mitten in der Erde ein Zwerg, so tief unsten, daß tein Mensch etwas von ihm wußte. Und er selber wußte von den Menschen auch nichts; denn er hatte sehr viel zu tun. Er war ein König über die andern Zwerge, und schon fünf mächtige Höhlen hatte er sich auspugen lassen, und war ganz alt und grämlich dabei geworden, so viel hatte er zu befehlen.

Es war aber nicht dunkel da unten in den Höhlen, sondern eine glänzte immer bunter als die andre, so viel Diamanten und Opale hatte das Zwergvolk drin aufgebant, und die Wände waren von blankem Kriskall, jede in einer besonderen Farbe. Und da saß nun der König der Zwerge, in seinem Mantel von schwarzem Sammet, auf einem großen grünen Smaragdstein, und faßte sich an seine spige Nase und überlegte mit seinen alten Fingern, ob auch alles hell genug wäre. Er fand es aber durchs aus nicht hell genug.

Da machten ihm die andern Zwerge eine sechste Sohle zus recht, mit Wanden von lauter Rubinen, die wie ein einziger

Feuerschein glühten, und das dauerte tausend Jahre; aber er fand auch Das noch nicht hell genug. Alls er nun immer trausriger wurde in seinem schwarzen Sammetmantel, kamen die andern alle zusammen, und die Jüngsten sagten zu den Alten: kommt, laßt uns eine blaue Hohle machen!

Dafür wären sie beinahe totgeschimpft worden, benn bis dahin hatte das Zwergvolt die blaue Farbe nicht leiden können. Weil aber alle andern Farben in den sechs Höhlen schon durch, probiert waren, sagten endlich auch die altesten Zwerge ja und gaben den jungen die Hände. Dann gingen alle an die Arbeit und putten heimlich eine stebente Höhle aus, mit Wänden von echten Türkisen, die so hell und blau wie der himmel waren, und das dauerte wieder tausend Jahre.

Die gefiel nun dem Konig wirflich, und der alleralteste Zwerg, der fast so alt wie der Konig selbst war, schoß vor Bers wunderung einen Purzelbaum. Darauf trugen sie den großen Smaragdssein in die neue Hohle hinein, und der Konig setze sich auf ihn und freute sich, wie schon sein schwarzer Sammets mantel zu den hellblauen Wänden paßte. Nachdem er aber fünfhundert Jahre so gesessen hatte, fand er auch Das nicht mehr hell genug; er wurde trauriger als je zuvor und seine Nase immer spizer.

Fünfhundert Jahre saß er noch und überlegte seinen Rums mer, sodaß er schon ganz sett zu werden anfing. Endlich ertrug er das nicht länger, ließ sich die jüngsten Zwerge kommen und sagte: macht mir eine Sohle, die ein Licht hat wie alle Farben in eine verschmolzen! Das aber verstanden auch die allerjüngs sten nicht, und glaubten, ihr König sei verrückt geworden.

Da beschloß er, sie zu verlassen und selbst nach seinem hellen Lichte zu suchen. Er stieg herunter von seinem Smaragdestein, und schnitt den schwarzen Sammetmantel etwas turzer, sodaß er hande und Füße frei bewegen konnte, und sing an zu graben. Weil aber unten in der Erde die Andern schon alles

abgesucht hatten, so meinte er, das Licht, wonach er solche Sehns sucht fühlte, musse wohl weiter oben liegen, und grub sich in die Hohe; und weil das Zwergvolf damals den Spaten noch nicht erfunden hatte, so mußte er die Finger zum Wühlen nehs men. Das tat ihm nun sehr weh, denn er war das nicht ges wohnt; aber er hatte solche Sehnsucht nach dem Licht.

Dreitausend Jahre wühlte der König der Zwerge und grub sich höher und höher hinauf. Die Haut um seine Finger war schon ganz dunn davon geworden, sodaß die kleinen Hände ganz rosarot aus seinem schwarzen Sammtmantel kucken; aber immer sah er das Licht noch nicht. Nur tief von unten schimmerte noch ein blaues Pünktchen zu ihm herauf, aus seiner siebenten Höhle her; aber um ihn und über ihm war alles schwarz. Auch etwas magerer war er geworden, und die Nase noch spiper.

Da überlegte er, ob er nicht lieber zu seinem Bolt zurückstehren sollte; aber er fürchtete, dann würden sie ihn absehen und wirklich in ein Irrenhaus sperren. Also ging er aufs neue an die Arbeit mit seinen rosaroten Zwerghänden, und grub nochmals dreitausend Jahre lang, und es wurde immer dunkler um ihn her, die schließlich auch das blaßblaue Pünktchen tief unten hinter ihm verschwand. Als er nun garnichts nicht sehen konnte, horte er auf zu wühlen und sprang in die Hohe und wollte sich den Kopf einstoßen, so furchtbar traurig war ihm zumute.

Da ging auf einmal die Erde entzwei über ihm, und er schrie laut auf vor Entzüden und schloß die Augen vor hellem Schmerz, so viele Farben gab es da oben, als ob ihn tausend bunte Wesser stächen, bis ins Herz. Denn hoch im Blauen über der Erde, viel höher als er gegraben hatte, so hell wie alle Farben in eine verschmolzen, stand eine große strahlende Rugel, und Alles war Ein Licht.

Alls er es aber ansehen wollte und seine Augen wieder aufs schlug, da war er blind geworden und fiel auf die Stirn. Und er fühlte, wie schwach sein Koniasberg war, und wie sein schwarzer

Mantel vor Schred mit ihm zusammenwuchs, und daß er fleiner und kleiner wurde und seine Nase immer spiger, und plöglich rutschte er zurud in die Erde.

Seit dem Tage gibt es Maulwurfe hier oben, und darum haben sie ein schwarzes Sammetsell und rosarote Zwerghande und sind blind. Und manchmal, wenn die Sonne recht traftig scheint, dann stoßen sie ein häuschen Erde hoch und steden die spige Nase an die Luft, vor Sehnsucht nach dem Licht.

## Die befummerte Lowenfrote Ein Marchen für fleine und große Leute

Nun will ich euch eine Geschichte erzählen, die mir einmal vor einem Schausenster eingefallen ist, als ich eine steine chis nesische oder vielmehr koreanische Porzellandose betrachtete, die in sonderbarer Verschndrkelung einen schwermütigen Löwen vorstellte. Ich tue es nur, damit ihr Lust krigt, euch bei merks würdigen Dingen, die ihr seht, selber allerlei Reues zu denken. Wenn ihr das dann mit rechter Lebendigkeit Andern mitteilt, kommt ihr in den Rus, daß ihr surchtbar tiefsunig seid und schreckliche Dinge in euerm Herzen beherbergt, die ihr nur des halb den Leuten ausbinden wollt, damit sie euch für ein Wunderstier halten. Und außerdem habt ihr noch das Vergnügen, daß ihr so flug bleibt, wie ihr wart, während die Andern sich so die Ropfe über euch zerbrechen, daß sie manchmal rein dumm das von werden. Also paßt aus!

In einem assatischen Urwald lebte zu Olims Zeiten ein großes Tier, wie vorher noch keins zur Welt gekommen war und wohl auch nie mehr eins wiederkommen wird, von so ers staunlicher Mißgestalt. Es hatte den Kopf eines Löwen und den Leib einer Kröte, das heißt einer Riesenkröte, sodaß es noch größer war als ein gewöhnlicher Löwe. Dabei war es nicht etwa ein bösartiges Tier, obwohl es mit seinem gewaltigen Rachen

und seiner diden Panzerhaut allgemeines Entsetzen erregte; sondern weil es eben den Magen einer Krôte hatte, nahrte es sich wie alle Krôten von unnützen kleinen Kriechtieren. Besons ders den Gistschlangen stellte es nach, tried sie aus ihren Schlupslöchern und ließ sich ihre Sier schmecken. Sonst machte es von seinen Raubtierkräften nur dann Gebrauch, wenn irs gend ein anderes großes Lier sich einmal gar zu dreist aufs spielte; dann brachte es ihm Mores bei, war also im ganzen den Urwaldbewohnern recht nühlich.

Auch war es durchaus kein häßliches Tier. Seine harte runzlige Krötenhaut schimmerte goldbunt wie ein Paradies, vogelstitig, mit großen tiesblauen Tupsen gesprenkelt, wovon sich die hellbraune Löwenmähne in majestätischen Locken abhob. Nur etwas schwerfällig war es gebaut; der breite Leib war zwar nicht so plump wie bei den gewöhnlichen Riesenkröten, drückte aber die mächtigen Löwentaßen beim Gehen doch etwas zu Boden, und das bekümmerte sein Gemüt. Es gelang ihm wohl, riesige Sprünge zu machen, die selbst die Sprünge der Löwen übertrasen, aber richtig rennen konnte es nicht und ges mächlich lausen auch nicht recht; und das traurige Untier meinte immer, wenn es das könnte, würde es lussia werden.

Je alter es wurde, umso bekummerter wurde es, weil es immerfort drüber nachdachte, was es wohl mit sich anstellen solle, um einmal recht lusig lachen zu können. Besonders wenn es frühmorgens hörte, wie der ganze Urwald vom Gelächter der Affen und Papageien zu schallen begann, stierte es eistig aus seiner Höhle nach den Zweigen hinauf in den blauen Hims mel, als musse ihm dorther die Erleuchtung kommen. Aber so sehr ihm der Himmel auch in die Augen lachte: jedesmal wenn es meinte, nun werde das Herz ihm vor Freude schwellen, und lustig ins Grüne hinausrennen wollte, dann konnte das langsame Krötenherz mit dem raschen Löwengehirn nicht mit, und der ganze Tag war ihm verleidet.

Endlich fragte die Löwenkröte einen alten Papageien um Rat, der klüger als die andern zu sein schien und nur in seltenen Fällen lachte, dann freilich umso kräftiger. Weil sie sich aber nicht verraten wollte, da sie befürchtete ausgelacht zu werden, stellte sie ihre Frage so: Wie kommt es denn, daß du so selten lachst? und warum lachst du dann so kräftig?

Beiß nicht! krächtte ber Papagei; frag mal das heilige Kameel! Und dann lachte er wie beseffen.

Daraus merkte die Löwenkröte, daß der alte Papagei närrisch war. Denn von dem heiligen Kameel war allgemein im Urswald bekannt, daß es nicht im geringsten lachen konnte, nicht einmal lächeln; und lächeln konnte die Löwenkröte, wenn auch nur ziemlich mühfam. Bei näherer Überlegung bedachte sie aber, daß die Narren mitunter gescheitere Einfälle haben, als sie selber in ihrer Narrheit wissen. Vielleicht verstand sich das heilige Kameel im stillen wirklich sehr gut aufs Lachen und hatte sich's nur abgewöhnt aus irgend einem triftigen Grunde. Also begab sie sich auf den Weg nach dem Tempel, wo das Kameel sich verehren ließ.

Das heilige Tier erschraf nicht wenig, als es das fremde Untier erblickte. Dann jedoch witterte es wohl, daß sich das bunte Riesenvieh in freundlicher Absicht näherte, dachte wohl auch an das schügende Gittertor, siedte daher den Kopf heraus und fragte von oben herab seierlich: Was wünschen Sie?

Die Lowenfrote, da fie nicht zu befürchten brauchte, von diefer ernften Person belächelt zu werden, erwiderte treuherzig: Ich mochte gern wissen, Guer Hochehrwürden, wie ich wohl lachen lernen fann.

Das heilige Rameel, das wohl nicht recht gehort zu haben glaubte, oder nicht wußte, ob es die Frage ernst nehmen sollte, stedte den Ropf noch ein bischen weiter heraus und fragte noch seierlicher: Wie meinen Sie?

Da brullte die Lowentrote: lachen! ich will lachen lernen,

Chrwurden! Und nun jog das Kameel rafch den Kopf jurud; benn nun wußte es, daß es ernst gemeint war.

Es besah sich durch die Sitterstäde die unwirsche Miss geburt genauer, nahm eine teilnehmende Miene an, wobei es seinen höckrigen Rucken noch etwas trummer machte als sonst, und bog und wiegte den langen Hals nachdenslich hin und her. Dann sagte es noch viel seierlicher: Besanstige dich, betrübte Seele! Da wird und der himmel auf meine Bitte wohl an den Weg der Erleuchtung führen. Da wirst du entweder ganz ein Lowe oder ganz eine Kröte werden mussen.

Das hab ich schon selbst gewußt — knurrte die Lowenkrote. Aber wie hab ich das anzusangen?!

Das heilige Rameel bog nochmals den Hals gewichtig hin und her, machte den Buckel noch krummer und sagte: Auch dazu wird uns das himmlische Licht den rechten Weg der Ers leuchtung weisen. Da wirst du aber dem gütigen himmel erst eine kleine Opfergabe darbringen mussen. Du darfst sie einsts weilen zu meinen Füßen, der ich der Diener des Lichtes bin, vor diesem Gittertor niederlegen.

Die Lowenkrote besann sich ein bischen, was sie bem hims mel wohl Wohlgefälliges darbringen konnte, und fragte dann schüchtern: Willst du vielleicht ein paar Giftschlangenköpfe? ich babe heut Mittag ein ganzes Nest voll getotet.

Nein — sagte das heilige Kameel und schüttelte sich von oben bis unten — Giftschlangen sind hier nicht am Plaze, insonders heit keine getöteten; denn des himmels Gnade läßt auch die Giftschlangen leben. Aber zuweilen sollen sich in den Nestern der Schlangen kostdare Edelsteine finden; wenn du deren viels leicht eine kleine Portion geraubt haben solltest, die würden dem himmelslicht angenehm sein! — Und ganz verklärt verdrehte das heilige Tier bei diesen Worten seine Augen.

Da fiel der Lowentrote ein, daß ihr am Mittag, als fie den Schlangen die Kopfe abbiß, etwas fehr hartes ins Maul ges

raten war, das sie nicht hatte zerknaden können, und das ihr noch immer im Nachen siectte. Das spie sie nun schleunigst durch das Gitter dem Diener des Lichtes vor die Füße.

Das Kameel, als ihm der heftige Strahl so ploglich ents gegengeschleubert wurde, tat erst wieder einen entsetzen Satz. Mis es aber vor sich im nassen Sande den großen Edelstein funkeln sah, gewann es seine Fassung zuruck, nahm wieder eine würdige Haltung an und sprach mit gnädiger Halsneigung: Es ist zwar nur ein einziger Edelstein, aber dem Himmel ist auch Geringes willkommen, wenn es aus willigem Herzen kommt; ich werde für deine Erlenchtung beten.

Also werd'ich nun endlich Antwort kriegen? brauste die Lowenkrote auf, die schon vor Ungeduld zitterte.

Sobald ich gebetet habe — sprach das Rameel und zog sich etwas tiefer in seine Zelle zurück, den Edelstein mit dem Fuß an sich scharrend. Dann ließ es sich umständlich, wie die Rameele zu tun pflegen, auf beide Vorderknies nieder, den Hoder so krumm wie nur möglich machend, und die Löwenkröte mußte warten, obgleich ihr die Mähne schon schwoll vor Zorn. Endlich erhob sich das heilige Tier, blieb weihevoll im Hinters grund siehen und sagte mit prophetischer Stimme: Der himmel hat mein Gebet erhört. Er läßt dir durch seinen Diener sagen: wenn du wissen willst, wie dein Leib sich verwandeln soll, damit deine Seele zum Preise des Lichtes lachen lerne, dann mußt du dich auf den Weg machen und entweder die Löwen oder die Kröten danach fragen —

Aber das wollt ich ja grade nicht! brullte die Lowenkrote verzweifelt. Warte, du ruppiges buckliges Biest! Und damit sprang sie in voller Wut gegen das Tor der Tempelzelle.

Aber auf solche Überfalle mußte bies wohl schon einges richtet sein; benn troß ihrer Riesentrafte vermochte bie wutenbe Lowentrote bas eiserne Sitter nicht zu sprengen, nur ein paar Stabe verbogen sich. Und das Rameel blieb ruhig im hinters

grund stehen, befah sich das rasende Ungetum, als könne es bessen Grimm nicht begreifen, und sagte nur mit tiefster Entsruffung: du undankbare Kreatur! Dann wandte es langsam dem Gitter den Ruden zu, und die Lowenkrote hatte den Einsdrud, als ob sich's nun wirklich im stillen die Hude voll lachte.

Das brachte sie wieder zur Bestinnung. Und da ihr nichts andres mehr übrig blieb, faßte sie jest in der Tat den Entschluß, bei den gewöhnlichen Löwen und Kröten so höflich wie möglich ihr Glud zu versuchen. Ihr braves Krötenherz schämte sich schon des löwenhäuptigen Butanfalls, und sie verzieh dem gekränkten Kameel seine unerträgliche Redseligkeit. Vielleicht hatte es doch sein dummes Setue von A bis 3 völlig ernst ges meint und hielt sich nur in seiner Dummheit für einen Ausbund von himmlischer Weisheit.

Mit solchen Gedanken kam sie an den Sumpf, in dem die Riesenkröten hausten, und hörte richtig schon von ferne ihr gluckendes Lachen durche Röhricht idnen. Halt! sagte sie sich in ihrem Löwenstun: da brauch ich vielleicht erst garnicht zu fragen, sondern sehe, was sie so fröhlich macht.

Borsichtig schlich sie im Rohricht naher und spähte durch die dichten Halme. Da saß eine ganze Krotengesellschaft um ein riesiges Wasserpslanzenblatt, auf dem es von kleinen Schnecken und Burmern, Maden und Schlammkafern wims melte, und die Kroten glucksen vor Vergnügen über die fette Abendmahlzeit und patschten sich die feisten Bauche, daß der Sumpfboden davon wackelte.

Rein! dachte unser trauriges Untier in seinem vornehmen Lowenstun: Wenn das ihre ganze Freude ist, dann will ich lieber darauf verzichten; das ist denn doch zu ekelhaft! — Also beschloß es, die Lowen aufzusuchen.

Inswischen war die Racht angebrochen, und im Urwald herrschte bereits tiefe Stille, sodaß die Lowenkrote schon meinte, ben Besuch bis morgen aufschieben ju muffen. Aber es war

eine helle Mondnacht, und plöglich erscholl durch die Dammes rung ein so gewaltig donnerndes Lachen, daß es nur von mehres ren Löwen herrühren konnte, und zugleich ein jämmerliches Geschrei.

Unser Untier froch durch das dunkle Didicht so rasch wie möglich der Stelle zu, wo der seltsame karm sich erhoben hatte, und kam an eine schmale Lichtung, die ganz verklart vom Mondsschein war. Da sah es nun, wie vier große köwen einen armen Uffen an Handen und Beinen gepackt hielten und ihn so bei lebendigem Leibe in vier Stude zerreißen wollten. Der schnitt natürlich mit seinem Gesicht die fürchterlichsen Grimassen dabei, und das machte den köwen solchen Spaß, daß sie wieder ihr brüllendes kachen ausstießen und so den Gequalten ein wenig locker ließen; der schrie dann natürlich noch jämmerlicher, worauf sie noch gräßlicher an ihm rissen und dazwischen wieder laut lossachten.

Unser Untier konnte nicht länger still zusehn; sein gutmutiges Krötenherz empörte sich schließlich bis in sein wildes Löwenges hirn, und plöglich sprang es mit einem Gebrüll, wie noch nie eins im Urwald erschollen war, mitten hinein in den scheußlichen Knäuel. Erst schlug es den armen Uffen tot, daß der sich nicht länger zu quälen brauchte; dann suhr es mit seinen klozis gen Tapen auf die verduzten Löwen los. Der eine hatte vor Schred gleich Reißaus genommen; die andern drei merkten nach einigem Kathalgen, oder wußten auch schon von Hörens sagen, daß sie der bunten Panzerhaut der Löwenkröte nichts ans haben konnten, und zogen sich nach etlichen Maulschellen, die sie weniger ausgeteilt als empfangen hatten, mit respektvollem Grunzen ins Dickicht zurück.

Da saß nun das siegreiche Ungetum in der vom Monds schein verklärten Lichtung neben der blutigen Uffenleiche; und da auf einmal — wie ihr euch denken könnt — ging ihm durch herz und hirn zugleich eine unendliche Erleuchtung. Es konnte

swar immer noch nicht lachen; aber mit einem Lächeln gen Himmel, das jeder Traurigkeit hellen Hohn sprach, ergab es sich in sein Untierschickfal, gern eine Löwenkröte bleibend.

Und auch die Uffen sind Uffen geblieben, die Papageien Papageien, und das heilige Rameel ein Kameel.

Die Geschichte vom alten Wootfe und Michel Krift oder der Weg über den Balten

Eine Geschichte die wirklich einmal geschehen sein foll

Namlich, Jungens — die Leute waren schon jahrelang uns jufrieden mit dem alten Wodtke, alle Leute in der ganzen Gegend. Er aber saß oben auf seinem Berge, in seinem eins samen Wärterhäuschen, und kummerte sich nicht darum.

Eigentlich håtte er tun mussen, was die Leute unten im Land verlangten; so wenigstens meinten diese selber, besonders die reichen unter ihnen, denn die hatten ihn angestellt. Er sollte die große Wasserleitung in Ordnung halten, die oben auf dem Berge lag, und deren Röhren hinabliesen in alle Felder und Wiesen und Bauernhöse, um alle richtig mit Wasser zu versorgen. Und er hielt sie auch ganz gut in Ordnung; aber wenn einer mal viel Wasser brauchte, dann meinte der Nachbar, er friege zu wenig, oder wenn dieser nun nachbesam, dann schrieen alsbald die andern Nachbarn, das sei die reine Übersschwemmung, und schließlich wars keinem recht gemacht.

Darum hatte der alte Wodtke sich eines Tages anders bes sonnen: hatte den Leuten den Zutritt versperrt zu seinem amtlichen Gebiet und fümmerte sich um Niemandes Bünsche mehr. Sondern er saß da hinter seinem Zaun, zwischen den mächtigen Wasserbeden, die in Terrassen über einander lagen; und auf der obersten Terrasse, mitten im größten der großen Beden, stand wie ein Turm sein steinernes Häuschen, zu dem

li, 24

nur ein langer schmaler Balten über das stille Wasser führte. Von dort aus besah er mit seinem einen Auge — denn auf dem andern war er blind — durch ein Fernrohr die ganze Gegend, die Odrfer und das slache Land, die dahin wo die Wälder ans singen und bläulich in den Himmel verschwanden, und ließ zu jedermann soviel Wasser laufen, wie's ihm von oben gut und nötig schien.

Das gab nun zuerst einen wahren Ausstand unter den Leux ten ringsherum, obgleich sie im ganzen nicht schlechter versorgt wurden, vielleicht sogar etwas besser als früher; doch weil sie nicht mehr dreinreden dursten, sühlte sich jeder zurückgesetz, und kamen in hellen Hausen herauf und wollten das Wärterzhäuschen stürmen. Je näher sie aber an den Zaun kamen, umso sieller und stiller wurden sie; die großen Wasserbecken, die alle den Himmel spiegelten, lagen da so seierlich, daß sich keiner mehr lautzu reden traute. Blos etwa ein Dugend der ärzssen Murrer, die kletterten dennoch über den Zaun und näherten sich dem einz samen Turm.

Der alte Wobike stand ganz ruhig in seiner weitgedffneten Türe, blickte erst auf die Leute drüben, dann auf den langen Balken vor sich, und lachte in seinen grauen Bart; hinter ihm blitzten die hundert Hähne und Drehklinken der Leitungsröhren. Da merkte das Dugend Störenfriede, daß man nur einzeln hinüberkommen könne; und wie der Alte sein eines Auge funkelnd von Mann zu Mann richtete, hatte keiner den Mut dazu. Und plöglich erhob sich in dem Turm ein seltsames Kreischen und Sekrächze, daß jeder verwirrt in den Himmel glotze; worauf der Alte ihnen den Rücken wandte und schließlich alle froh waren, daß sie zum Zaun zurücklausen konnten. Dort sagten sie den Wartenden, es gehe hier nicht mit rechten Dingen zu, der alte Wodtse habe den Zauberblick und siehe mit bösen Geistern im Bunde; und also zog der ganze Hausen wieder hinunter ins stache Land.

Es gab aber doch verschiedene Schlautopse, die an den Beistersput nicht recht glaubten, und meinten, sie würden den Alten schon unterkriegen; das waren natürlich die Unzusfriedenssen. Die schlichen jeht ofters allein um den Zaun, weil teiner dem andern das Wasser gonnte, und dachten jeder dem alten Baren einen besonderen Vorteil abzuluchsen. Sie hatten auch bald herausgekundschaftet, daß er Nachmittags gewöhnlich ein Schläschen machte, und was es mit dem Gekreisch und Seskräche für eine einfache Bewandtnis hatte.

Bollsommen einsam nämlich lebte der alte Wodtse nicht. Sondern er hatte sich zwei Vögel gezähmt, einen weißen und einen schwarzen, eine Möwe und eine Krähe. Die saßen meistens bei ihm im Turm; nur wenn er bei der Arbeit war oder bei seinem Nachmittagsschläschen, dann flogen sie über den großen Wasserbecken wie eifrige Wächter hin und her. Sie flogen dann ganz leise und lautlos, immer im Zichzack schwarz und weiß, als ob sie Tod und Leben spielten. Ich habe sie selbst mal so fliegen sehen, als ich vorbeiging und über den Zaun kuckte; doch braucht ihr drum nicht etwa zu denken, ich hätte hinüberklettern wollen, denn ich din mit dem alten Wodtse niemals unzufrieden ges wesen.

Die unzufriedenen Schlaufdpfe aber, wenn sie sich auch bei Nacht nicht hinauftrauten, weils ihnen mit den wachsamen Bögeln doch nicht recht geheuer schien, die wollten sich seine Nachmittagsruhe heimtückisch zunuße machen und ihn dabei überrumpeln und zwingen.

Wenn dann so einer — ich habe von weitem mal zugesehen und sage euch, es war sehr komisch — vor den langen Balken kam, dann stand er zuerst wie angewurzelt und sah sich surcht, sam um wie ein Dieb. Er saste sich aber doch ein Herz und sehte einen Fuß vor den andern, bis etwa in die Mitte des Balkens. Wenn er dann aber ins glatte Wasser sah, wo sich tief unten der himmeltreis spiegelte, und sah sich selbst da im Wasser

hangen, den Kopf nach unten, am schmalen Balken, und niegends ein Halt im tiefen Luftraum, und plöglich kamen die stillen Bögel mit Kreischen und Krächzen herbeigeschossen, ihm immer kreuz und quer um den Kopf, und unten im Himmel ebenso, dis alles ihm drunter und drüber ging und ihm vorm Lod wie vorm Leben schwindelte: da wollte er wohl die Ausgen schließen, lag aber plumps schon drin im Basser. Und während er pruhstend mit Mühe und Not ans Ufer des Beckens zurückschwamm, erschien der alte Bodtse wieder in seiner weits gedssneten Lüre, und lachte daß das Echo dröhnte, und streichelte seine beiden Bögel, die sich auf seine Schultern setzen.

Ein Einziger hat es einmal versucht, bei Nacht über den Balken zu kommen; das war der dick Herr Landgendarm. Der hatte eigentlich gar kein Recht, sich um die Wasserleitung zu kümmern, besonders da der alte Wodtke selbst eine Art Polizeis person war und ohne Ausseher über sich. Aber der dick Herr Landgendarm hatte die Andern immer gesoppt, wenn sie so pudelnaß vom Berge kamen, und wollte den Bauern mal bes weisen, daß er der schlauste von allen sei; dachte vielleicht auch eine Belohnung zu kriegen, wenn er den alten einäugigen Kerl mal orndelich bei den Ohren nähme und ihm die Hochmuts; mucken austriebe.

Also saste er den Plan, nicht aufrecht über den Balken zu gehen, sondern rittlings bei Racht hinüberzurutschen, indem er meinte, dann schliesen die Bogel. Die Bogel schliesen aber nur abwechselnd; und als er mit seinen dicken Beinen in der Mitte des Balkens saß, weckte die Mowe den alten Bodtke. Schwapp, tippte er den Balken ein bischen. Und der erschrockene herr Gens darm, den seine enge Uniform und der schwere Sabel am Schwimmen verhinderten, ware beinahe elendig ertrunken, wenn nicht im letzten Augenblick der alte Bodtke den hahn ges dreht und das Wasser des Beckens hatte ablausen lassen; da konnte der zappelnde Reitersmann, naß wie er war, zurückwaten.

Seit der Zeit meinten die Leute im Ernst, die Mowe und Rrabe seien zwei dose Geister, und da begann erst der Schaber, nack arg zu werden. Wenn der Alte bei seiner Arbeit war, gingen sie hinterrücks an den Zaun und warfen mit Steinen nach seinen Bögeln. Die Bögel konnte zwar keiner treffen, weil sie zu hoch und zu schnell im Zickzack flogen; aber die Steine sielen herunter und schlugen in seine Gartenbeete, die rings um die Wasserbeden lagen. Ansangs nahm er es ruhig hin und warf sie einfach zurück übern Zaun; das machte die Leute aber nicht friedlicher, sondern im Gegenteil nur noch erboster, und sie ließen sich einen Geisterbeschwörer kommen, der ihm die Bögel wegfangen sollte. Na! den besprizte der alte Wodtke so gründslich mit einem kalten Strahl, daß er schleunigst wieder nach Hause reiste; und nun erging es den Bauern schlimm.

Denn der Alte vom Berge — so nannten sie ihn jest — war durch die ewige Einsamkeit allmählich menschenkeindlich geworden, und beschloß es ihnen mal einzutränken. Er ließ auf einmal am nächsten Tag so mächtig viel Wasser ins Land lausen, daß nun wirklich eine überschwemmung entstand, und die dauerte von Ostern die Pfingsten. Mancher bekam dadurch ein Einsehn, aber grade die reichsten nicht; denn die meinten, sie hätten den größten Schaden, und warfen ihm Briefe über den Zaun, worin sie drohten ihn abzusezen, trozdem sie ihn lebenslänglich angestellt hatten. Worauf er einsach sofort den Haupthahn abssellte und gar kein Wasser mehr lausen ließ, sodaß eine schreckliche Dürre eintrat. Und Niemand wußte mehr aus noch ein, denn in der ganzen Gegend war Keiner, der von der Wasserleitung genug verstand, um rasch sein Nachfolger werden zu können.

Da lebte nun bort in einer Hutte ein armer kleiner hirtens junge. Seine Eltern fammten aus einer fremden Gegend und hatten deshalb fein eigen Land, und er mußte ben Bauern die Schafe huten. Er war an heiligabend geboren und lette

Weihnacht zwölf Jahre alt geworden; und mit Namen hieß er Michel Krist. Es konnte ihm eigentlich gleichgiltig sein, daß es den Bauern jeht so schlecht ging; denn er war das hungern und Dursten gewohnt, auch wenn sie gute Ernten hatten. Aber es tat ihm trohdem leid, wenn Menschen und Tiere jammerten, besonders wenn seine Schafe blotten auf den vertrockneten Weideseldern.

Dem war es nun immer ein Ratsel gewesen, warum sich ber alte einäugige Mann fo einfam auf feinem Berge hielt, und warum die Leute ihn schimpften und argerten, und warum er sie bann noch arger argerte. Denn Michel Krist hatte zwei belle Augen, die in jedermann etwas Gutes entbedten; und wen er mit diesen Augen anlachte, der mußte unfehlbar mits lachen, selbst wenn man ihm vorher bose sein wollte. Drum hatte er auch vor bosen Geistern nicht die geringste Kurcht im Leibe; ihm waren noch niemals welche begegnet, obwohl er sehr oft im Dunkeln allein war, und kannte alle Bogel bes hims mels, wie sie bei Tag und bei Nacht herumfliegen. Und über einen Balten zu geben, ichien ihm erft recht fein gefährliches Kunfistud; benn er war von flein auf barfuß gegangen, und an den breiten Wiesengraben, wo feine heerde am liebsten weidete, lief er taataalich zum Zeitvertreib, ohne daß ihm je schwindlig wurde, über die langsten Brudengelander.

Als die Graben nun immer mehr austrockneten, kam er zuletzt auf den Gedanken, den Alten vom Berge mal zu bessuchen und ihn einfach zu fragen und zu bitten, ob er nicht wieder gut sein wolle. Also begab er sich eines Morgens in aller Frühe auf den Beg; ging aber erst auf einen Acer und grub sich einen Engerling aus. Den wollte er der Krähe mitbringen; denn unser kleiner Michel wußte, daß Krähen die Engerlinge gern essen. Und aus einem Gemüsegarten nahm er sich eine recht fette Schnecke mit; die sollte für die Möwe sein.

Damit sie ihm nicht die Tasche beschmutten und unterwegs

nicht etwa erstickten, wickelte er die zwei kleinen Tiere sauberlich in ein großes Rohlblatt und trug sie behutsam in der Hand. Natürlich, Jungens, wie ihr euch denken könnt, tat es ihm auch etwas leid um sie, daß sie lebendig aufgefressen werden sollten. Aber der kleine Michel wußte, daß alles Lebendige einmal sterben muß auf Erden; und seine halbverdursteten Schafe und die vielen unzufriedenen Menschen taten ihm doch noch etwas mehr leid ale so ein häßlicher Engerling und eine schleimige Gartensschnecke. Und er wollte doch auch den Vögeln was zukommen lassen.

So kam er oben auf dem Berge an und brauchte garnicht erst über den Zaun zu klettern, weil er die Pforte offen fand; denn die hatte neulich der Geisterbeschwörer mit seinen Geheimsschlüsseln glücklich aufgekrigt, und der alte Wodtke hatte versgessen, sie nach der Besprigung wieder zu verriegeln.

Michel Krist sah die beiden Vögel sliegen, und als er an den Balken kam, wickelte er das Rohlblatt auf, nahm den Engerling in die rechte Hand, die Schnecke in die linke, und ging mit ausgebreiteten Armen ruhig der Tür des Türmchens zu. Als die Vögel in seinen slachen Händen die setten Sewürme kribbeln sahen, vergaßen sie ihren Zickzacksug, womit sie den Leuten immer die Köpse verwirrt hatten, dachten auch nicht an Kreischen und Krächzen, sondern freuten sich über die Lecker; dissen, und die Krähe slog rechts, die Möwe links neben dem kleinen Michel entlang, die er auf einmal drüben stillstand und ihnen die kribbligen Dinger reichte. Dann trat er in das Wärter; häuschen.

Der alte Wobtke war grade dabei, seine Leitungshahne und Klinken zu pußen, und wunderte sich natürlich nicht wenig, als plöglich der barfuße Junge vor ihm stand, begleitet von seinen zahmen Bögeln. Und ehe er noch den Puglappen wegslegen konnte, gab Michel Krist ihm schon die Hand und sagte das zu mit lachenden Augen: Guten Worgen, lieber Vater Wobtke!

Voter Wobtke brummte guten Morgen, legte den Lappen an seinen Platz, sah sich mit seinem einen Auge den kleinen Michel durch und durch an, griff dann in seinen weißen Bart und fragte etwas weniger brummig: Was willst du denn hier oben bei mir?

Unser Michel hatte den sunkelnden Blid mit ruhigem Herzen ausgehalten und gab ganz einfach und wahr zur Antwort: Ich wollte blos fragen, warum du bose bist, und warum du von den Menschen nichts wissen willst, und ob du nicht wieder gut sein mochtest?! Ich will dir auch helsen die Sahne pupen.

Der alte Wobtke lachte grimmig, und sein Blid wurde bunkler, während er sprach: Sie wollens nicht besser haben, die Menschen! Wenns ihnen zu gut geht, werden sie übermütig! genau so wie deine Schafe im Frühling.

Eine Weile wußte Michel Krist auf diese Worte nichts zu erwidern und ließ den Kopf ein bischen hängen. Dann aber hob er wieder die Stirn und blickte mit seinen zwei hellen Augen den Vater Wootse groß an und sagte: Ja aber, ich lasse doch meine Schafe, wenn sie verdiestert sind, ruhig bloten, und treibe sie nicht weg von mir, und lause auch nicht weg von ihnen! Laß doch die Wenschen zu dir kommen, und wehre ihnen nicht zu reden; du kannst ja nachher doch tun, was du willst! — Und dabei mußte er leise lachen.

Und als Vater Wootse nun mitsachen mußte, nahm Michel Krist ihn wieder beim Urm und fuhr mit rechter Vitte fort: Und wenn du's ihnen nicht selber gestehen willst, dann saß mich hinuntergehen zu ihnen und ihnen sagen, du bist wieder gut! Ich werds schon alles so ausrichten, daß sie sich gerne mit dir vertragen — genau so wie meine Schafe mit mir.

Da mußte der alte Vater Wodtke so furchtbar laut und herts lich lachen, daß seine beiden zahmen Bogel verschüchtert zum kleinen Michel hüpften. Und während er sich heimlich ein Transchen aus seinem einen Auge wischte, schrie er und schlug mit der

andern Faust an seine größte Leitungsröhre: Junge, du sollst mein Rachfolger werben! —

Und Michel Krist ging hinunter ins Land und richtete alles richtig aus. Und Sonntags kam er immer herauf und durfte die Hähne pußen helfen, dis er sich bald auf die Wasserleitung so gut verstand wie sein Lehrvater selber. Und als der schließlich sterben mußte, zog er wirklich statt seiner hinauf in das Wärterhäuschen, und die Leute sind heut noch zufrieden mit ihm. Den alten einäugigen Wootse aber, troßdem sie sich mit ihm versähnt und ihn in Ehren begraben haben, halten sie doch noch für einen Lerenmeister; und manche behaupten, er lebe noch heimlich.

た 大 た

# Übersicht

(Die mit \* bezeichneten Stude find neu aufgenommen)

### Weib und Welt

| Ins Weite      |      |     | ٠   |     | ٠               | ٠   | ٠    | ٠    | ٠   | ٠   | ٠  | ٠          | ٠ | ٠  | ٠   | ٠  | ٠ |   | • | • | 7  |
|----------------|------|-----|-----|-----|-----------------|-----|------|------|-----|-----|----|------------|---|----|-----|----|---|---|---|---|----|
| Die Erwedung   | des  | Spe | rrs | che | rs              |     |      |      |     |     | ٠  |            |   |    |     |    | ٠ |   |   |   | 7  |
| Das Ideal      |      |     |     |     | ٠               |     | ٠    | ٠    |     |     | ų. |            |   |    |     |    | ٠ | ٠ |   | ٠ | IO |
| Beichtgang     |      |     |     |     | ٠               | ٠   | ٠    | ٠    |     | •   | ٠, | 1/4        | ٠ | •  | ٠   | ٠  | ٠ |   |   |   | II |
| Rargiffen      | ٠    |     | á.  |     | *               |     |      |      | • 1 | ٠   | ٠  | <b>4</b> 1 | , | ٠  |     | ٠  | 4 |   |   |   | II |
| Drei Ringe .   |      |     | ٠   |     |                 |     |      | ٠    |     |     |    |            |   |    | ٠   | ٠  |   | ٠ |   |   | 12 |
| *Entrudung .   |      |     | ٠   |     | ٠               |     | *    | 4    |     | ٠   |    | •          |   | ٠  |     | ٠  |   |   |   | ٠ | 19 |
| himmelfahrt .  |      |     | ٠   |     |                 |     | 4,55 | Phys |     |     |    |            |   |    | ٠   | ٠. |   |   |   |   | 20 |
| Der Stiegliß . |      |     |     |     |                 | ٠   | ٠    |      |     |     |    |            |   |    | ٠   |    |   |   | 4 |   | 20 |
| Sinnige Fahrt  |      |     |     |     |                 | ٠   |      | ٠    | ٠   |     |    |            |   |    |     |    |   |   |   |   | 21 |
| So im Wande    | en . |     | ٠   |     | ٠               |     |      | ٠    | ٠   |     | ٠  |            | ٠ | ٠  | ٠   |    |   |   |   |   | 22 |
| Schupengel     |      |     | ٠   | ٠   | ě.              |     |      | ٠    |     |     | ٠  | ٠          | ٠ |    |     |    |   |   |   |   | 25 |
| Begegnung      |      |     |     |     |                 |     |      |      | ٠   |     | ٠  |            |   |    | · • | ٠  |   |   | ٠ |   | 25 |
| Unterm jungen  | Bi1  | enb | aur | n   | ٠               |     |      | ٠    |     |     |    |            | ٠ |    |     |    |   |   | ٠ |   | 27 |
| *Emporstury .  |      |     | ٠   |     | 677<br><b>5</b> | ~4  |      | ٠    | ٠   | ٠   | ۰  |            |   |    |     |    | ٠ |   | ٠ |   | 27 |
| Berfündigung   |      |     |     |     |                 |     |      |      |     | ٠   | ٠  |            |   |    |     | ٠  |   |   |   |   | 28 |
| Einst          |      |     |     |     |                 |     |      | ٠    |     |     |    |            |   |    |     |    | ٠ |   |   |   | 28 |
| Stimme des Q   | Beni | ) इ |     |     |                 |     |      |      |     |     |    |            |   |    | ٠   |    | ٠ |   |   |   | 28 |
| *Feierabend .  |      |     | ٠   |     | ٠               |     |      | ä    | ٠   | ٠   |    | 4          |   |    | ٠   | •  |   | ٠ |   |   | 28 |
| Manche Nacht   |      |     | ٠   |     |                 |     | ٠    |      |     |     | ٠  | 4.         |   | ٠  |     | ٠  | 4 | ٠ |   |   | 29 |
| Aus banger B   | rust |     | ٠   |     |                 |     | ٨    |      |     | ٠   | ٠  |            |   | ٠  |     | ٠  | ٠ | ٠ |   |   | 29 |
| Helle Nacht .  |      |     | ٠   |     |                 |     | ٠    | ٠    |     | ٠   |    | 4          |   |    | ٠   |    | ٠ | ٠ |   |   | 30 |
| Aufstieg       |      |     |     |     |                 |     | ٠    |      | ٠   | ٠   | ٠  |            |   |    |     |    |   |   | ٠ | ٠ | 31 |
| Drudende Luft  |      |     | a   | , , |                 |     |      | ٠    | •   | • ' | ٠  |            | ٠ |    |     | •1 | ٠ |   |   |   | 31 |
| Aufblick       |      |     |     |     |                 |     |      |      |     |     |    | ٠          |   |    | ٠   |    |   | ٠ | * |   | 32 |
| Stiller Gang . |      |     |     |     |                 |     |      |      |     |     |    | ٠          |   |    |     |    |   |   |   |   | 33 |
| Ein Grab       |      |     |     |     |                 |     |      | ٠    | ٠   | ٠   | 70 | ٠          | ٠ | •1 | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ |   |   | 33 |
| Klage          | ٠,   |     |     |     | 4               | . • | ٠    | ٠    | ,   | ٠   | 4  |            | ٠ | ٠  | А   | ٠  |   |   |   |   | 33 |
| *Einst im herb | ft . |     | ٠   |     | ٠               |     |      |      |     | ٠   | ٠  |            |   | 4  | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ |   | ٠ | 34 |
| Der gesunde A  | Rann |     | · • |     |                 | ٠   | *    | 4    | +   | 4   | ٠  | ٠          | ٠ |    |     |    |   | ٠ |   |   | 34 |
| Befreit        |      |     |     |     |                 |     |      |      | ٠   | ٠   | 4  | ٠.         |   | •  | ٠   | ٠  |   |   |   |   | 35 |
| Trost          |      |     |     |     |                 |     |      | ٠    | ٠   | ٠   |    |            |   |    | ٠   | ٠  |   |   |   |   | 36 |
| Bunder         |      |     | •   | ٠   | ٠               |     | ÷    |      | ٠   | •   |    | ٠          | ٠ |    | ٠   | ٠  |   |   |   |   | 36 |
| Kalte Frage .  |      |     | ٠   | ٠   |                 |     |      | 4    | ٠   |     |    |            | ٠ |    |     |    | 4 |   |   |   | 36 |
| Winterwarme .  |      |     | ٠   | 4   |                 |     |      |      | +   |     | ٠  | 4          | ٠ | ٠  | ٠   | ٠  | ٠ |   |   |   | 36 |

| Rein Bleiben      |      |     |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 37 |
|-------------------|------|-----|----|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Heimweh in die A  | Bel  | t   |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 37 |
| Uber frei Feld .  |      |     |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 38 |
|                   |      |     |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Der Frühlingstafp | er   | ٠   |    |    | ٠   |    |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 |
| Entladung         | ٠    | ı   |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40 |
| Anbetung          |      |     |    |    |     | ٠  | ٠ |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   | 42 |
| Ausblick          |      | ı   |    |    | ٠   | ٠  | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43 |
| Ideale Landschaft | 4    | ı   |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43 |
| Auf See           |      |     |    |    |     | ٠  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 44 |
| Gesang vor Nacht  |      |     |    |    |     |    |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   | 44 |
| Rlarer Tag        |      | ٠   |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   | 44 |
| Dunkle Gewalt .   | 4    |     |    |    |     |    |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   | ٠ |   |   |   | 45 |
| *Ballade von der  | wi   | ild | en | 2  | Bel | ĺŧ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45 |
| Herr und Herrin   |      |     | •  |    | ٠   |    |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | ٠ |   |   | ٠ |   | 47 |
| *Ballade vom Ku   | đu   | đ   |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   | ٠ | ٠ |   | ٠ |   | ٠ |   | 47 |
| Vorspiel          | ٠    |     |    | ı. |     |    | ٠ |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   | 48 |
| Wellentanglied .  |      |     |    |    |     | ٠  | ٠ |   |   |   | ٠ | ٠ |   |   |   |   | ٥ |   |   | 48 |
| Bewegte See       |      |     |    | ı. |     |    | ٠ |   |   |   |   |   |   | ٠ |   | ٠ |   |   |   | 49 |
| Der Sturm         |      |     |    |    |     |    | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | ٠ |   | 50 |
| *Verklärung       |      |     |    | ,  |     |    |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   | ٠ |   | ٠ |   | 50 |
| Das Shloß         |      |     |    |    | ٠   | ٠  |   | ٠ |   |   | ٠ |   |   |   |   | ٠ | • |   |   | 50 |
| *Der Schwimmer    | ٠    |     | ٠  |    |     | ٠  |   | ٠ |   | ٠ |   |   |   | ٠ |   |   |   | ٠ |   | 51 |
| Beschwichtigung . |      |     |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 51 |
| *Lied an den Mo   | nb   | ٠   | ٠  |    | ٠   |    |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ |   |   |   |   | 52 |
| Gruß              | ٠    | ٠   |    |    |     |    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ |   |   |   |   | 52 |
| *Aufglanz         | ٠    |     |    |    |     |    |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   |   | ٠ |   | ٠ | ٠ |   |   | 53 |
| Morgenstunde .    | ٠    |     | ٠  |    |     | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   |   |   | ٠ | ٠ |   | ٠ |   | 53 |
| Ruf               |      |     |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 54 |
| Berudung          |      |     |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 54 |
| Wirrsal           |      |     |    | ٠  | ٠   |    |   |   |   |   | ٠ |   | ٠ |   | ٠ |   |   | ٠ |   | 55 |
| Nach einem Reger  | t    | ٠   |    | ٠  | ٠   | ٠  | ٠ |   | ٠ | ٠ |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   | 55 |
| Der gute hirte .  |      |     |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 56 |
| Stimme im Dunt    | teln | t   | ٠  | ٠  |     |    | ٠ |   | ٠ | ٠ |   |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   |   | ٠ | 56 |
| über den Sumpfe   | n    | ٠   | ٠  |    | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ |   |   | ٠ |   |   | ٠ |   | 57 |
| Erwartung         |      |     |    |    | ٠   |    | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 57 |
| Im Reich der Liel | be   |     |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | 58 |
| Run erst          |      |     |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 59 |
| Mannesbangen .    |      |     |    |    |     | •  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 60 |

| Der weise Kd   |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   |   |   |   |    |   | 60         |
|----------------|-------|------|-----|------|----|---|---|----|----|----|---|---|----|---|-----|---|---|---|---|----|---|------------|
| Stilles Zeiche | n.    | ٠    |     |      |    |   | ٠ | ٠. | ٠  |    | ٠ |   |    |   |     |   | ٠ | ٠ |   |    |   | 61         |
| *Die Rette .   |       | ٠    | ٠   |      |    |   | ٠ |    |    |    |   |   |    |   |     |   | ٠ |   |   | ,  |   | 6 <b>1</b> |
| Ein Ring .     |       |      |     | ٠    | φ. |   | ٠ | ٠  |    | *1 |   | ٠ |    |   |     |   | ٠ |   |   |    |   | 62         |
| Der Fluß .     |       |      | 4   |      |    |   | ٠ | ٠  |    | ٠  |   | ٠ |    |   |     |   |   |   |   |    |   | 63         |
| Nächtliches Zi | viege | espr | àd  | 9    |    |   | ٠ | ٠  | ٠  |    | ٠ | ٠ |    |   |     |   |   |   |   |    | ٠ | 63         |
| Rådblid        |       |      |     |      |    |   |   |    |    | ٠  |   | ٠ |    |   |     |   |   |   |   |    | ٠ | 64         |
| Mein Wald      |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   |   |   |   |    |   | 64         |
| Die Harfe .    |       | ٠    |     |      |    |   |   |    |    |    | ٠ | ٠ |    |   |     | ٠ |   | ٠ |   |    |   | 65         |
|                |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   |   |   |   |    |   |            |
| Geheimnis .    |       |      | 6   |      |    |   |   |    | ٨  | ,  | , |   |    |   | . 0 | 4 |   |   |   |    |   | 67         |
| Am Scheiden    |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   |   |   |   |    |   | 67         |
| Hoch in der g  | Früb  | e    |     |      | ٠  | , |   |    |    |    |   |   |    |   |     | 4 |   |   |   |    |   | 67         |
| Immer wiede    | r .   |      |     |      |    |   |   |    |    |    | Ì |   | Ì, |   |     |   | ì |   |   |    | į | 68         |
| *Die Frage     |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   |   |   |   |    |   | 68         |
| Im Zwielicht   |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   |   |   |   |    | Ì | 69         |
| Gludwunsch     |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   |   |   |   |    | ì | 69         |
| Ein Blutenble  |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   |   |   |   |    | ì | 70         |
| *Das Perlgen   |       |      |     |      |    |   |   |    | м. | м. | - | м | м. | м | м   | - |   |   |   |    | ì | 70         |
| Störung        |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   |   |   |   |    | • | 72         |
| Zukunft        |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   |   |   |   |    | • | 72         |
| Enthüllung.    |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   |   |   |   |    | • | 73         |
| Beschwörung    |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   |   |   |   |    |   | 74         |
| Aus schwerer   |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   |   |   |   |    | i | 75         |
| Zuversicht .   |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   | * | • | ^ | •  | • | 76         |
| *Gleichnis .   | • •   | •    | • - | •    | •  | • | • | •  | •  | ٠  | ٠ | • | •  | • | •   | • | • | • | • | ٠, |   | 76         |
| *Weihnacht in  |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   | • |   | • | •  | ì | 77         |
| *Lied im Win   | for   |      |     | •••• |    |   | • | •  | •  | •  | • | • | •  | • | •   | , | • |   | • |    | ì | 77         |
| Eva und der    |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   |   |   |   |    |   | 78         |
| Verhör         |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   |   |   |   |    |   | 80         |
| Bur Genesung   |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   |   |   |   |    |   | 8r         |
| Schneeflocken  |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   |   |   |   |    |   | 82         |
| Orientalisches |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   |   |   |   |    |   | 83         |
| Jesus bettelt  |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   |   |   |   |    | • | 85         |
|                |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   |   |   |   |    | • | 86         |
| *Benedeiung    |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   |   |   |   |    | • | 86         |
| Erfüllung .    |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   |   |   |   |    | • | -          |
| heilandswort   |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   |   |   |   |    | • | 87         |
| Zwischen Oster |       |      |     |      |    |   |   |    |    |    |   |   |    |   |     |   |   |   |   |    | ٠ | 88         |
| Die Gludliche  | 11 .  |      |     |      | 4  |   |   | 0  |    |    | + |   | +  | 4 | +   |   | 4 | + | + |    |   | 88         |

| Etheoung.                     | • •   | 1+  | •   | 4    | •   | +  |      |     |    | ٠   | 4  |    | ٠  | 4  | 4 |   |    | ٠ | • | ٠ | ٠ | 89  |
|-------------------------------|-------|-----|-----|------|-----|----|------|-----|----|-----|----|----|----|----|---|---|----|---|---|---|---|-----|
| *hochsommer                   |       |     |     |      |     |    |      |     |    |     |    |    |    |    |   |   |    |   |   |   |   | 90  |
| Mit heiligem                  |       |     |     |      |     |    |      |     |    |     |    |    |    |    |   |   |    |   |   |   | 4 | 90  |
| Boser Traum                   |       |     |     |      |     |    |      |     |    |     |    |    |    |    |   |   |    |   |   |   | ٠ | 91  |
| Leiser Besuch                 |       |     |     |      |     |    |      |     |    |     |    |    |    |    |   |   |    |   |   |   | ٠ | 92  |
| Der Strauß                    |       |     | 14  | ٠    | ٠   | ٠  | ٠    | ٠   | ٠  | ٠   |    | ٠  | +  | ٠  | ٠ | ٠ |    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 93  |
| Finale                        |       | ٠   | ٠   | ٠    | ٠   |    | ٠    |     | ٠  | ٠   | ٠  | ٠  | ٠  | ٠  |   |   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 94  |
|                               |       |     |     |      |     |    |      |     |    |     |    |    |    |    |   |   |    |   |   |   |   |     |
| Einfiedler, Gi                | 6me   | tte | rli | na   | 11  | nb | 2    | er  | nv | elf | er | t  | ٠  | ٠  |   |   |    |   | ٠ |   |   | 95  |
| Der Berbann                   |       |     |     |      |     |    |      |     |    |     |    |    |    |    |   |   |    |   |   |   |   | 97  |
| Unterwegs .                   |       |     |     |      |     |    |      |     |    |     |    |    |    |    |   |   |    |   |   |   |   | 98  |
| heimatgruß                    |       |     |     |      |     |    |      |     |    |     |    |    |    |    |   |   |    |   |   |   |   | 98  |
| Soher Mittag                  |       | ٠   |     | ٠    | ٠   | +  | ٠    | ٠   | ٠  | ٠   | ٠  | ٠  |    | ٠  |   | ٠ | ٠, |   | • |   |   | 100 |
| Stimme im                     |       |     |     |      |     |    |      |     |    |     |    |    |    |    |   |   |    |   |   |   |   | IOI |
| *Nachtgebet                   |       |     |     |      |     |    |      |     |    |     |    |    |    |    |   |   |    |   |   |   |   |     |
| Durch die Ra                  |       |     |     |      |     |    |      |     |    |     |    |    |    |    |   |   |    |   |   |   |   |     |
| Masten                        |       |     | ٠   | ٠    | ٠   | ٠  | ۰    | ٠   | ۰  |     | ٠  |    | ٠  | ٠  | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ |   | ٠ |   | 102 |
| Racht für Na                  |       |     |     |      |     |    |      |     |    |     |    |    |    |    |   |   |    |   |   |   |   | 103 |
| *Lied vor Ta                  | 9 .   |     |     | ٠    |     | ٠  | ٠    | ٠   | ٠  | ٠   | ٠  | ٠  |    |    | ۰ | ٠ | ٠  |   |   | ٠ |   | 103 |
| Gondelliedcher                | n .   | ٠   |     | ۰    | ٠   | ٠  |      | ٠   | ٠  |     |    | ٠  | ,  |    | ۰ | ٠ | ٠  |   | ٠ | ٠ |   | 104 |
| Griechische Pf                | ingst | en  | ٠   | ٠    |     |    | ٠    |     |    |     | ٠  | ٠  |    |    |   |   | ٠  | ٠ | ٠ |   |   | 104 |
| Gine Rundrei                  | se in | 1   | Un  | (icf | ts  | po | ftti | arı | en | ٠   |    | ٠  |    |    |   | ٠ | ٠  |   |   | ٠ |   | 105 |
| Wiedersehn .                  |       | ٠   |     | ٠    |     | ٠, | ٠    | ٠   | ٠  | ۰   | ۰  | ۰  |    |    | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ |   |   | 121 |
| Siegerin                      | * *   | ٠   |     |      | ٠   | ٠  | ٠    |     | ٠  | ٠   |    | ٠  | ٠. | ٠  |   |   | ,• | ٠ |   | ٠ |   | 122 |
| Lette Bitte .                 |       |     | ٠   | ٠    |     | ٠  | ٠    |     | ٠  | ٠   |    | ٠  |    | ٠  |   | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ |   | 122 |
| *3weier Geele                 | en L  | ied |     | ٠    | ٠   | ٠  |      |     | ٠  | ٠   |    |    |    | ٠  |   |   |    | ٠ |   | ٠ |   | 122 |
| *Pfalm zweier                 |       |     |     |      |     |    |      |     |    |     |    |    |    |    |   |   |    |   |   |   |   | 123 |
| Im Geiste .                   |       | ٠   | •   |      | ٠   |    | ٨    | ٠   | ٠  | ٠   | •  | ٠  | ٠  | •  | ٠ | • | ٠  | ٠ |   | • | ٠ | 124 |
| *Nachglang .                  |       |     |     |      |     |    |      |     |    |     |    |    |    |    |   |   |    |   |   |   |   | 124 |
| *Verewigung<br>Am Ufer .      |       |     |     |      | 9   | ٠  | ٠    | ٠   | ٠  | ٠   |    | ٠  |    | ٠, |   | ٠ | ٠  | ۰ | ٠ | • | ٠ | 125 |
| Am Ufer .                     |       | ٠   | à.  |      |     |    | ٠    |     |    | ٠   | ٠  | ÷  | ٠  | ٠  |   |   |    | ٠ | ٠ | • | ٠ | 126 |
| *Aufrichtung                  | •, •  | ٠   | 4   | ٠    |     | ٠  | ٠    | ٠   | ٠  | ٠   | ٠, | ٠  | ٠  | ٠  |   | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 127 |
| *Aufrichtung<br>Heilige Racht |       | ٠   |     | •    |     | ٠  |      |     | ٠  | ٠   |    |    |    |    |   |   | *  |   |   | ٠ | ٠ | 127 |
| Evas Klage                    | • •   | ۰   |     |      | 4-  | ٠  | ٠    | ٠   |    | ٠   |    | ٠. | ٠  |    | ٠ | ٠ |    | ٠ | ٠ |   | • | 129 |
| Eines Tages                   |       |     |     |      |     |    |      |     |    |     |    |    |    |    |   |   |    |   |   |   |   |     |
| Eine Lebensn                  | resse |     |     |      |     |    |      | ٠   | ٠  | ٠   |    | ٠  | ٠  |    |   |   |    |   |   | ٠ |   | 134 |
| *3wiegefang                   | über  | m   | N   | bgi  | rui | nd |      |     | ٠  | ٠   |    | ٠  |    |    |   |   |    |   |   |   |   | 141 |
| Um Opferher                   | 0.    |     |     |      |     |    |      |     |    |     |    |    |    | *  |   |   |    |   |   |   |   | 142 |

## Zwei Menschen

| Leitlied .   |         |     |     |     |     |     |    |     |    |   | 4  | ٠   |   |   |   |   | ٠ | ٠ |   | ٠ |   | 144 |
|--------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Eingang gu   |         |     |     |     |     |     |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Eingang zu   | m zwei  | ten | 1   | lm  | ŧŧr | eis | 3  |     |    |   |    |     | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   | 191 |
| Eingang zu   | m briti | ten | 11  | m   | fre | iś  |    |     |    |   |    |     |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   | 237 |
| Ausgang .    |         |     |     |     |     |     |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 283 |
|              |         |     |     |     |     |     |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|              |         |     | _   |     |     | _   |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|              |         |     | ×   | )e  | r   | R   | tī | 1 D | et | g | at | t e | n |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Sartner fpru | d)      |     |     |     |     |     |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 286 |
| *Mutterspro  |         |     |     |     |     |     |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Batergruß    |         |     |     |     |     |     |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Der Vogel    |         |     |     |     |     |     |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Kutscher To  |         |     |     |     |     |     |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Triumphges   |         |     |     |     |     |     |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Schnurrige   |         |     |     |     |     |     |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Rauschenspie |         |     |     |     |     |     |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| *Fliegerschu |         |     |     |     |     |     |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Der Reiters  |         |     |     |     |     |     |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| *Geschäftsle | utchen  | ٠   |     |     |     |     | •  | ٠   |    | ٠ |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | 294 |
| Geburtstage  |         |     |     |     |     |     |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Abendgebet   | ,       |     |     |     |     |     |    |     | ٠  |   |    |     |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   | 295 |
| Freund hu    | ति .    |     |     |     |     |     |    | ٠   |    |   |    |     |   | ٠ |   | ٠ | ٠ |   |   |   | ٠ | 296 |
| Das Maiw     | under   | 4   |     |     |     |     |    | ٠   | ٠  | ٠ | ٠  |     |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   | 297 |
| Puhstemuhr   | ne      |     |     |     |     |     | ٠  | ٠   |    |   |    |     |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   | 298 |
| Das große    |         |     |     |     |     |     |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 298 |
| Aurikelchen  |         |     |     |     |     |     |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 299 |
| Der Schatte  | en      | +   |     |     | r   |     | ٠  |     |    |   | ٠  | ٠   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   |   |   | ٠ |   | 299 |
| *Morgenliei  |         |     |     |     |     |     |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 300 |
| Der kleine   |         |     |     |     |     |     |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 301 |
| Fragefriß u  | ind Pla | ipp | ert | asc | t)e |     | ۰  | ٠   | ٠  | ٠ | ٠  |     | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   |   |   |   | 302 |
| Furchtbar s  | dlimm   | ٠   |     | , , |     | •   | ٠  | ٠   | ٠  |   | ٠  |     |   | ٠ |   | ٠ |   |   |   | ٠ | ٠ | 303 |
| Fițebuțe.    |         |     |     |     |     |     |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 304 |
| Raferlied.   |         |     |     |     |     |     |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 305 |
| Die Reise    |         |     |     |     |     |     |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Die Schauf   |         |     |     |     |     |     |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Das richtige |         |     |     |     |     |     |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Die gange    |         |     |     |     |     |     |    |     |    |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Lazarus .    |         | ٠   | • • |     |     | ٠   | ٠  | •   | ٠  | ٠ | ٠  | ٠   | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | 309 |

| Der kleine Helb            | ٠. •         | •   | * | ٠ | ٠ | ٠ | ٠, | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | ÷ | 310 |
|----------------------------|--------------|-----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Knecht Ruprecht und bie Cl | hrist        | fee |   | ٠ |   | ٠ |    |   | ٠ |   |   |   |   |   |   | 328 |
| *Das Dichterspiel          |              |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Der Allerseelenspiegel     |              |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Tippel und Tappel          |              |     |   |   | ٠ |   | ٠  | ٠ |   |   | ٠ | ٠ |   | ٠ |   | 355 |
| Der Sonnenstrahl           |              |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Die Pfanenfeder            | <b>*</b> , • |     | , |   | ٠ | ٠ | ٠  | ÷ |   | ٠ | ٠ | ٠ |   |   |   | 357 |
| Das Märchen vom Maulwi     |              |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Die befümmerte Lowenfrote  | ٠.           | ٠   |   |   | ٠ | ٠ |    |   |   | ٠ |   |   | , |   |   | 362 |
| Der alte Wodtke und Miche  |              |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |     |

\* \* \*







LG. DSE27

188774

Vol.2 Author Dehmel, Richard

Gesammelte Werke.

Title

University of Toronto Library

DO NOT REMOVE THE CARD FROM THIS POCKET

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File" Made by LIBRARY BUREAU

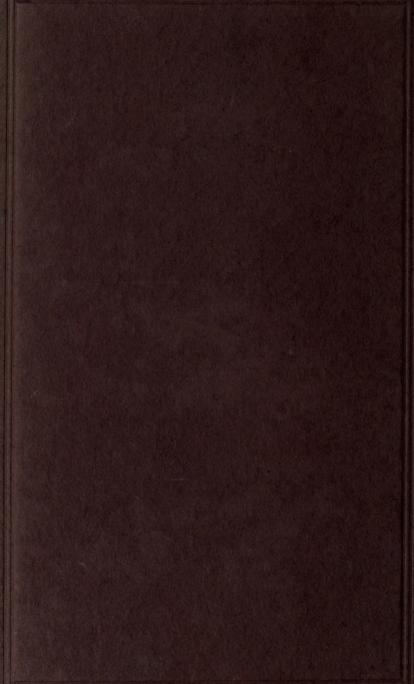